

# 36. e. 9





## Der danische Geheimecabinetsminister Graf

## Johann Friedrich Struensee

unb

## fein Ministerium.

Nebst Darstellung der nächst vorhergehenden und folgenden Begebenheiten in Dänemark.

Von

Jens Rragh Soft,

Zweiter Theil. Mit Register über beibe Theile.

Ropenhagen, 1827. Bei dem hofbuchhandler Johann heinrich Schubothe. Gedrudt bei harre, Briedr. Popp.



## Borbericht.

Diermit lege ich dem deutschen Publikum ben zweiten und letten Theil meiner Schrift uber Struensee ehrfurchtsvoll vor. Ueber den erften Theil haben zwei werthe Runftrichter ein febr ermunterndes Urtheil gesprochen, der Gine in der Allgemeinen Literatur : Zeitung April 1827, der Andere in Becks Allgemeinem Repertorium der Literatur fur das Jahr 1826 B. 3 G. 216. Ich banke Beiden recht febr fur ihre gutige Aufmerkfamkeit, und werde mich erfreuen, wenn auch dieser Theil ihren fo schatbaren Beifall erhalte. — Go wie ich in diesem Theile mehr als in bem erften auf Falkenffjold habe Ruckficht nehmen konnen, fo hoffe ich auch, daß Einige der angehangten Auftlarungen über die mit Struensee Berhafteten ober gegen ibn Berschwornen felbst benjenigen Lefern, die bas danische Werk fennen, willtommen sein werben. Uebrigens find mir noch, feit Erfcheinung des ersten Theils neue Ergänzungen zu Theil geworden, die ich an ihren Orten angebracht habe. Es ist ein, besonders in Betreff des fraglichen Zeitraumes, wahres Wort, daß die Quellen der neuern Geschichte nur spärlich und langsam fließen. — Endlich habe ich die im Vorzberichte angekündigte Uebersicht des wichtigssten in Betreff unsers Gegenstandes Herausgestommenen beigesügt. Alles, namentlich die vielen dänischen Flugschriften ohne Gehalt, aufzuzählen, wäre zwecklos gewesen. Ich hoffe aber, nichts von Belang übergangen zu haben.

Ropenhagen b. 28 September 1827.

Jens Rragh Soft.

Mebersicht des hauptsächlichsten über Struensee Gedruckten.

Bur Kenntniß ber Beschichte Struenfees, fo wie überhaupt jeder Beschichte, gelangt man theils durch gleichzeitige, theils durch spatere Unter den Erftern nehmen die Urfunden, namentlich die Berordnungen und die Befehle der Regierung, sowohl als die Acten und Entscheidungen in der Rechtsfache gegen ihn und seine vorgeblichen Unbanger Die erfte Stelle ein. Was die Berordnungen betrifft, man fie alle in ziemlich vollständiger Sammlung gedruckt (vgl. diefes Werkes Th. 1 G. 131). Die= fes ift aber feinesweges ber Fall mit ben Cabi. netsbefehlen, benn die von Fogtmann berausgegebene Sammlung von Koniglichen Referip= ten (vgl. Th. I G. 167) enthalt nur einen ge= ringen Theil derfelben, feine zwanzig von mehr als fechshundert, einige fogar nur auszüglich. Und zwar find nachgerade burch Bufchings Magazin, Gafparis Urfunden, Stampes Erklarungen, Mnerups Lurdorphiana, Eggers Beschichte der danischen Druckfreiheit und Die Beilagen im britten Theile meines banifchen Berfes über Struenfee mehrere jum Bor-Biele ber Cabinetsbefehle fchein gefommen. liegen indessen noch begraben oder find vielleicht Schon zu Grunde gegangen. Go mar es mir

von der koniglich banischen Rangellei verftattet worden, aus bem Archive den Cabinetsbefehl wegen beren Umgestaltung ju einem ordentlichen Collegium und Die Inftruction fur Diefelbe, wie auch Diejenige fur ben Polizeimeifter, alle vom Sabre 1771, jum Darleben ju erhalten. Gebeimearchivar, herr Graisrath Thorfelin, ertheilte mir aber ben Befcheid, er habe feine Beit unter dem Wufte der Papiere Die Rraglichen aufzusuchen. - Diefer Lucken in der Reihe Der Cabinetsbefehle ungeachtet, befigt man boch der Lettern genug um den Beift der ftruenfeeifchen Leitung einzuseben, fo wie man auch die politis fchen Grundfage des Minifters aus deffen eiges ner Berantwortung (Eb. 1 G. 257) fennt. -Bon den gur Rechtsfache Struenfees und feiner Mitgefangenen geborigen Urfunden tamen bald nach Verurtheilung ber beiden Grafen Die gefällten Spruche in Ropenhagen beraus (Eb. 2 S. 303 und 307). Rurg bernach erfchienen in der Fremde die ju ihrer Sache gehorigen Gingaben (Th. 2 G. 277), und endlich find auch. im dritten Theile meines banifchen Werkes über Struenfee, Die Bedenken der Commiffion fo wie die Befchluffe des Roniges megen der übrigen Befangenen an ben Tag gebracht. mehrern Papieren weiß ich zwar, daß fie wenige ftens noch vor furgem vorhanden waren, naments lich eine Rollit Wimets auf Bangs Gin= gabe gegen Brandt, ein Cabinetsbefehl an bie Commiffion, bag die Sache ber beiben Gras fen von berjenigen ber übrigen Ber hafteten ges trennt, und ihr Urtheil, nachdem die Sache innerhalb geschloffenen Thuren geführt worden, gesprochen werden sollte, ein anderer wegen gemiffer vom Juftigrathe Struenfee verlangten Freiheiten in deffen Befangniffe, einer megen Erlaubniffes fur die Frau Gabler Befuche ju empfangen und offentlich zu erscheinen, einer die Ueberlieferung der bei Struenfee vorgefundes nen Pretiofa betreffend, einer, der gewiffe Freibeiten fur ben Oberften Falkenftjold bes stimmte, und jugleich, woher Geld jur Berpfles gung ber Berhafteten ju nehmen mare, fefts feste, und einer des Inhalts, daß die Mittel und das hausgerathe des Oberften Falken. ffjolds dem Sofe und Stadt : Berichte übers liefert werden follten, endlich bas unterm 13 Mark erlaffene Commifforium an die Inquifi-Es ift mir aber nicht geluntionscommiffion. gen, Diefer Papiere habhaft ju werden. - Die andern gleichzeitigen Beitrage jur Runde ber ftruenfeeischen Zeit besteben theils aus den bamaligen Zeitungen und Wochenblattern, theils aus den durch die Cenfurfreiheit veranlaßten Was nun die Zeitblatter anlangt, Schriften. fo find fie meiftentheils beinahe Urfunden gleich ju achten, infofern fie gewiffe offentliche Berfugungen und eingetroffene Greigniffe bekannt ma-Die übrigen Schriften der Zeit zerfallen

in zwei Claffen, beren bie eine, bisweilen mit grellen Farben, die vermeintlichen Difbrauche der vorigen Bermaltung schildert, die andere, größtentheils erbitterte, Angriffe auf die Reuerun= gen tont. Beiderlei Erzeugniffe muffen bebutsam gebraucht werden, bieten jedoch viele Aufflarungen, sowohl über die Lage des Landes, als über die Stimmung der Bemuther, (Th. 1 S. 311; Th. 2 S. 134).

Eine eigentliche Geschichte Struen fees und feines Ministeriums fonnte um fo weniger mabrend des Letteren erwartet werden, als daf. felbe fo fury dauerte. Raum mar er aber gefallen, als neben den jahlreichen Schimpfern (Th. 2 G. 216) ein Berfaffer hervortrat, der eine Borarbeit von wirklichem Berdienfte lieferte. Diese hieß: Greve Johan Friederich Struenfee, forrige tongelige danffe Gebeime = Ca. binets Minister og Maitre des Requettes, hans Levnetsbestrivelse og Stjæbne udi de sidfte Maringer i Danmart o: Des Grafen Johan Friederich Struenfee, vormaligen toniglichen danischen Geheimen : Cabinets : Ministers und Maitre des Requettes, Lebensbeschreibung und Schidfal mabrend ber legten Jahre in Danemark. Der Verfaffer, mabricheinlich ein privatifirender Gelehrter, Mamens Prabl, bat auf feche Bogen die erheblichften Borgange beim Sofe und im Staate mabrend des ftruenfeeischen Ginflusses mit aller zu jener Zeit in Das

nemark möglichen Freimuthigkeit in dronologi. scher Ordnung und in einem angemeffenen Style Reue Aufschluffe ju geben beabsich: tigte er nicht, fonnte es auch dann faum gethan haben. — Mach einigen Monaten gab Beichtvater Struenfees, Munter, Die Bekehrungsgeschichte deffelben beraus (Th. 1 G. 187), welche bald ins Danische, Frangofische und Englische überfest murde. Munter hatte fich vor jeder Unterredung mit Struen fee das: jenige aufgeschrieben, mas er vortragen wollte, und, fobald er juruckfam, trug er in feinem Tagebuche Struensees Meußerungen nach. Außer der ausführlichen Rachricht von der fo= genannten Bekehrung Struenfees (vgl. Th. 2 S. 253) gibt diese Schrift mitunter Erlauterungen über beffen Erziehung und vorbergeben= den Lebenswandel, und scheint im Wefentliden allen Glauben ju verdienen, fo wie fie unläugbar von der, in Berbindung mit den Feffeln, wirkenden Beredungskunft des Predigere zeuget. Zuverlässig ift ohne Zweifel auch der von See berausgegebene Unterricht von Brandts Berhalten, lagt uns aber in Ungewißheit, ob diefer fich wirklich durch den mund= lichen Bortrag des als Schriftsteller schwachen Probften habe lenten laffen, oder ob er nicht nur gute Diene beim fchlechten Spiele gemacht habe. — Von Langebecks und Subms Lafterschriften, fo wie von Rothes und Cramers Hohngesangen, haben wir schon (Th. 2 S. 218) gesprochen. Außerdem haben wir noch (Th. 2 S. 201) ein paar, sogleich nach dem siebzehnten Januar angefangene, Wochenblatter: Kisbenhavns Aftenpost und Dag-ligt Allehaande genannt, wovon das Erstere vorzüglich die Gerüchte des Tages, das Lettere treffende Bemerkungen über die Ereignisse lieferte.

Auch außerhalb Danemart murbe bie Rataftrophe vom fiebzehnten Januar fogleich ein vielbesprochener Begenstand der Zeitungsblatter. Besonders gaben die Annales Belgiques in den Monaten Februar bis Mai gute Mach= richten aus Danemart. In ber Gazette de Cologne bagegen schien es nur barauf abgeseben, Die gestürzte Partie anguschwarzen, und Die fiegende ju erheben. Der in Danemart vorber gewesene Paradies machte sich in seinem Journal historique über die Sache luftig. - Bald famen auch Schriften mit entgegenfetten Unfichten jum Borfchein. Gin Chevalier be Ragat theilte fein Royaume de Danemarcheurensement sauvé an den europaifchen, großern und fleinern, Sofen für einen Ducaten aus, mabrend ein Ungenan. ter, unter bem angeblichen Druckorte Pelim, Birons und Munnichs Berbannungsorte, be fonbere Madrichten von den Opfern der Politie fomoblals auch von den Opfern der Berechtigfeit, befondersaber von

den Grafen Struenfee und Brandt beraus gab. Das Buch fchrantte fich aber faft auf Die Berfunft und das frubere Leben der Grafen ein, wobei es einige Proben aus ber Do= natheschrift: jum Rugen und Bergnugen (vgl. Th. 1 6. 190) mittheilte. Ungefahr jur felbigen Beit erftien in Samburg: Entde de ung der mabren Abficht des Staats. inftems ber banifchen Regierung, ente balten b die mabren Urfachen berlegten Revolution, angeblich, von bem gemefenen danischen Conferengrathe und Cabinetssecretair Rothe. So wie aber nie ein folcher Rothe ba gemefen mar, fo mar die Schrift mit den hand. greiflichften gugen und grobften Berleumdungen angefüllt. Deffen ungeachtet murbe fie nicht allein in furger Zeit wenigstens zweimal aufgelegt, fondern auch sowohl ins Frangofische als ins Englifche überfett. In ber lettern Sprache wurden indeß Ginige Der argften Unmahrheiten im brit. ten Briefe der Letters of an english Gentleman (Th. 2 G. 9) gerugt. Die zwei erften Diefer, gewiß wenn auch nicht von Buldberg geschries. benen, boch vonihm veranlagten, Briefe batten ben 3med, das von der danischen Regierung gegen die Koniginn Mathilde und Struenfee beobachtete Berfahren überhaupt zu rechtfertigen, und geben doch immer einige Ausbeute (Th. 2 G. 189). Diefes ift aber Schlechterdings nicht ber Fall mit der, Dat bilde felbft angedichteten aber gang

erdichteten, angeblich aus dem Englischen übersesten, Histoire de la derniere Revolution arrivée à Danemarc mit gegenseitigem Deutsch, Rotterdam 1772, G. 79. 8. (vgl. Ib. 2 G. 368). - Muntrat eine Stille ein, die zwar durch ben Tod der Koniginn abgebrochen wurde. Diefer veranlagte aber nur eine belehrende Schrift, Lehzens (Th. 2 G. 368), die fich jedoch auf Mathildes Aufenthalt in Celle einschrankte. Bebhardi gab (vgl. ebend.) eine Bebensbefchrei= bung Ihrer Majeftat, Die er bamit befchloß, feine Lefer, unter Underm, auf den Pfeudo-Rothe gu verweisen. Die in ben englischen Zeitschriften eingerückten Stigen forderten nichts Meues an den Zag, fondern marmten mehrere alte Un. wahrheiten auf. Endlich tam eine Schrift, Die fogleich bei ihrer Erscheinung viel Auffeben machte: Authentische und bochftmert. wurdige Aufflarungen über Die Be-Schichte der Grafen Struensee und Aus dem frangofischen Da= Brandt. nufcripte eines boben Ungenannten. Germanien 1788, 282 G. 8. Die Rataftros phe vom Jahre 1772 war damals in frischem Undenken, noch nicht durch die frangofische Revolution verdrangt. Und schon das "Authentische und hochft Merfwurdige", der "hohe Ungenannte," "Germanien", auf bem Titel jogen die Aufmertfamfeit an. Der Berfaffer reifte fie noch mehr, Da er, G. 3, von "gewiffenhafter Treue," als erfter

Pflicht des Geschichtschreibers" sprach und behauptete, "ein Abrif jener berühmten Revolution tonne von niemand bearbeitet werden, Der nicht felbst in Danemart mar, der den Charatter und die Gigenschaften ber Sauptpersonen, nicht felbft tennen lernte, und der feine Dach= richten nicht aus zuverläffigern Qvellen zog, als die Erzählungen find, die durch den Druck in Umlauf gebracht wurden." Auch druckte er fich mit einer Warme aus, Die einen von der aut fiebzehnten Januar fiegenden Partie Befranften gu verrathen fchien, eben fo wie er Ginige der Saupt= perfonen, namentlich Rangau = Afcheberg und Roller : Banner, treffend schilderte, und viele Dinge als Thatfachen gab, die nur ein Ginge= weiheter miffen tonnte. Dies Alles blendete. Wer aber mit der Sache vertraut ift, erfieht es bald, daß der Berfaffer, wenn er fich auch etwa gu iener Zeit in Danemart aufgehalten, Die Borgange am Sofe fo wie im Staate weder in der Rabe noch mit Achtfamfeit beobachtet habe. Gine Bergablung Giniger der auffallenoften grr= thumer wird diefes bemabren. Der Berfaffer fagt, G. 21, und wiederholt es, G. 41. Moltte habe mahrend der Abmefenheit Bern. ftorffs 1768 die Stelle eines Ministers der aus. martigen Ungelegenheiten verfeben; es maraber Rementlow, der diefes that (Th. 1 G. 177). Es wird, G. 18, behauptet, die Koniginn Da= thilde habe bei des Koniges Abreise auf alle, die ihren Hof ausmachten, außer der Frau von Pleß, nicht bas mindefte Bertrauen gehabt. Gie hatte damals, nur ju viel, Bertrauen auf das Fraulein v. Enben (Th. 1 G. 106). Diefe war aber ichon vom Sofe entfernt im Commer 1771 (Th. 1 G. 361), da ber Berfaffer fie noch (G. 99) jur bestandigen Befellschafterinn Da= thildes macht und (G. 102) die Vertraulich. feit der Roniginn gewinnen lagt. Die Ober= hofmeisterinn des Kronprinzen war nicht, wie es beißt (S. 33), eine Bertenthien, Gemablinn Des Oberhofmeisters (o: Staatsministers) Frie-Derichs des Funften, fondern eine Perten= tin, Bemablinn des Landdroftes ju Pinneberg (vgl. Ih. 1 G. 199). Mach dem Berfaffer (G. 48 und 59) tam Rangau vor Sold's Entfer= nung jum Sofe juruch; Diefer mar aber bann fcon weggeschickt (Th. 1. S. 224). Rangau erhielt nicht, wie S. 55 ftebt, Sauch's Stelle im Beneralitatscollegium, fondern Gabler ructe Wenn es G. 66 ergablt wird, Rangau fei in bem Ralle bes Statsraths o: des Confeils verwickelt worden, und habe badur fchein ganges Unfeben verloren, auch deswegen dem Struen fee eine unverfohnliche Abneigung geschworen, fo bat ber Berfaffer nicht gewußt, bag Rangau eben jur Aufhebung des Confeils gerathen, und fogar den Entwurf jur Aufhebungs = Acte aufge= fest hatte (Th. 1 G. 306). Sonderbare Unriche tigfeiten find es (G. 90), daß die Collegien det

Admiralitat und ber Finangen, des Bolls und des Commerzes in eine einzige Commiffion gufams mengeschmolzen wurden, und (G. 91) daß die Freiheiten der fremden Gefandten eine große Gin= Schrankung erlitten. Bu den groben Unachronismen gebort es, daß (G. 106) Struenfee erft Graf dann Gebeimecabinetsminifter murde (Tb. 1 G. 414), und daß (G. 108) die Ertheilung einer (wie es unrichtig beißt) uneingeschrankten Preffreiheit der Erbebung Struenfees jum Di. nifter folgte (Th. 1 G. 48), eben fo wie es grundlos ift (S. 112), daß Struenfee gegen die Ehren. schander die außerften Mittel angewendet batte. Er warnte nur (Eh. 2 G. 144). Ein neuer Una-dronismus begegnet uns G. 116, daß die Meutereien auf bem Solm nach bem Buge ber Enrollirten entstanden, fo wie eine neue Unriche tigfeit G. 127, baß Struenfee feinen Bruber ju der Burbe eines Finangminifters erheben wollte (Th. I G. 346). Des Ronigs gewohn= lichfte Gefellschaft auf Birschholm mar nicht, wie S. 127 gefagt wird, ein junger Mohr und eine fleine Mobrinn, fondern ein weißer und ein schwarzer Anabe (vgl. Th. 1 G. 140). Um nichts fehlerfreier ift Die Darftellung ber Rataftrophe felbst. Solagt der Berfaffer, S. 160, Roller Die Officiere an die Koniginn Juliane Marie fuhren, und macht, S. 161, Guldberg zu einem ebemaligen Schreibmeifter, ben man gur fchrift. lichen Auffehung bes Berfchworungsplanes und

des Berhaftsbefehls gebraucht hatte. Nach ber Ratastrophe führt der Berfasser bas Schauspiel Der am Abend vorgegangenen Sauferzerftorung (vgl. Th. 1 6.210) am Mittage vor den Augen Des Koniges auf, (S. 178), und ftellt an demfel. ben Tage die nachher (vgl. Th. 2. S. 214) gehals tenen Gebete an (S. 181). Endlich find S. 248:50, wo vom Schicksale der Mitgefangenen Struenfees geredet wird, mehrere Unrichtig= feiten gebauft, barunter wir nur diejenige bemer. fen, daß man nach deffen Sinrichtung feinen Bruder Carl Anguft in Retten und Banden gelaffen batte (vgl. Th. 2 G. 345), Unrichtige Da: men, als Sold S. 55 fur Moltte, Gobler 55 und 249 fur Gabler, Panning S. 67 fur Schumacher, Surne S. 68 fur Sames, Friderichs= burg mehrmals für Friderichsberg u. f. w. brin= gen wir nicht in Unschlag, fondern schreiben fie auf Rechnung einer unleferlichen Sand. eine folche und noch großere Menge bergleichen Unrichtigfeiten, wie die vorangeführten find, fest es boch gewiß außer allem Zweifel, daß der Berfaffer feinen Unfpruch auf Butrauen bat, wenn er Dinge vorführt, die er auf Treu und Glauben angenommen wiffen will, ;. B. Die Befprache zwischen Mathilde und Struenfee, ben Bang der Verschworung, Die Unrede Ranjaus an den Konig, bas Berfahren bei bem Berbore Mathildes u. f. w. Dag bie Schrift in der That Ueberfegung aus dem Frangofischen

ware, Schienen fogleich mehrere Stellen zu bes mabren, j. B. Unbefcheidenheit, S. 8,30, 107 und 155, für Indiscretion, Billigkeit G. 30 und 70 für equité, Genten; G. 53 fatt Urtheil, mit Diefer Beredfamteit u. f. m. G. 142, avec cette u. f. w. Staatsrathe S. 230 statt Etatsrathe o: conseils d'etat m. m. Wer ist aber der auf dem Titel angedeutete "hobe-Ungenannte?" Man bat auf drei Manner gerathen : auf den Pringen Carl von Beffen, auf den Gtaterath Sturg und auf ben Generalmajor Falten ftjold, Reiner ber beiden Legtern tann es gemefen fein. Dazu fannten Beide Die Borgange mabrend ber ftruenfeeis fchen Leitung, Sturg auch die nachft vorbergebenden, ju gut; dagu maren Beide ju rus: fifch gefinnt, und Stury batte nicht, G. 248, gefdrieben, daß Sturg ben Befehl erhielt in Seeland, fatt in Solftein, zu bleiben, galfen= fejold hatte fich nicht fur 27, fatt fur 35, Jahre alt ausgegeben; aber auch Seine Durchlaucht Pring Carl ift ficher nicht der Verfaffer. Zwat befand er fich mabrend der ganzen besprochenen Zeit nie in Ropenhagen, aber, außerdem daß er gewiß, namentlich durch den G. 180 bezeichne= ten von Berger, von dem Berlaufe der Dinge weit beffer unterrichtet fein fonnte, als der Ber: faffer der Authentischen Aufflarungen fich befunbet bat, batteer, unter Underm, ebenfo gewiß nie 6. 65 behaupten tonnen, daß der Staaterath o:

#### XVIII

bas Confeil-fo nach bem Jahre 1660 errichtet wurbe - bem Ginfluffe der Staatsveranderung von Diefem Jahre entgangen war, und nach der Capis tulation Friederiche III. - vom Jahre 1648 - ben Borgug befaß, die Regierung, bei der Minderjahrigkeit der Ronige, mit den gefehlis chen Vormundern zu theilen, fo wie auch daß die= fer Rath das Borrecht hatte, in Angelegenhei= ten des Adels ein Urtheil zu fprechen. Uebrigens erficht man aus G. 22, daß die Schrift noch wahrend Rofen frang fich nach ber Entlaffung im Jahre 1770 auf feinen Gutern lebte, d. b. vor dem Jahre 1784, ausgearbeitet fein muß. - Micht allein in Deutschland wurde Dieselbe mit Begierde gelefen, und in den fritischen Blattern mit Beifall besprochen, felbft von dem mit ber Sache nicht unbefannten Recensenten in Der Allgemeinen Literaturzeitung 1791 Eb. 1 G. 212 für ziemlich probehaltig erflart, fondern fie erschien auch in dem folgenden Jahre in London aus dem Deutschen ins Englische überfest unter dem Titel: Authentic elucidations of the History of the Counts Struense and Brandt and of the Revolution in Danemarc in the Year 1772, printed privately, but not published, by a Personage principally intere-Translated from the German by B. H. Latrobe p. 308, 8, daifr im Monthly Rev. 1789 Th. 2 G. 173 ein hoher Grad von Authenticitat beigelegt ward. Endlich fam auch

in demfelbigen Jahre in London das vorgebliche Original heraus: Mémoires authentiques et interessants, ou Histoire des comtes de Struensee et de Brandt. Edition faite sur le Mscrt, tiré du portefeuille d'un Grand. Saben wir uns bei Diesem Buche lange aufgehalten, weil es noch immer als eine hauptquelle ange: feben wird, fo konnen wir uns um fo furzer bei den fpatern Schriften faffen. Roch im Jahre 1789 fügte ein hollandischer Officier-Drevonfeiner in Saag berausgekommenen Reife in Schweden - Voyage en Suede - die hernach auch auf Englisch, von Radeliffe überfest, erfchien, einige befondere Umftande gur Befchichte Danemarks bei, welche aber beinahe nur, bem Bestandniffe des Berfaffere nach, aus den Unthentischen Aufklarungen ausgezogen maren, aber neue Unrichtigkeiten angenommen hatten. Gro. Beren Werth batte ein von einem andern Reifenden, dem Abbe Jean Joseph Therefe Roman, herrührender Bericht über den danischen Sof in den Jahren 1770, 1771 und 1772, welcher einen Theil der, nach des Berfaffers Tode, in Paris 1807 herausgekommenen: Memoires historiques et inédites sur les Revolutions arrivées en Danemarc et en Suede, pendant les Années 1770, 1771, 1772 p. 308 ausmacht, wovon 106 Danemark betreffen. Er bereifte diefes Land in der legten Salfte der

Siebziger, und zeichnete bafelbft auf, mas er von dem fraglichen Zeitraume fammeln fonnte. Er ftarb aber, 1787, ohne feinen Auffat ber= ausgegeben ju haben, mas dann ein Bermand. ter von ibm, Couvret, nach zwanzig Sab= Much Roman ließ fich freis ren, übernabm. lich ofters taufchen, im Wefentlichen aber ergablt er richtig und beurtheilt treffend. — Dies ift aber feinesweges der Fall mit dem Danemark betreffenden Theil, den erften 275 Geiten, Des in London 1818 in 2 Banden herausgefommes nen Werkes: The Northern Courts containing original memoirs of the Sovereigns of Sweden and Denmark since 1766, including the extraordinair Vicissitudes in the Lives of the Grand-Children of George the Second, By John Brown, wo. von eine frangbfische Uebersehung durch 3. Coben, unter bem Titel: Les Cours du Nord, ou Mémoires originaux sur les Souverains du Danemarc et de la Suede depuis 1766, in Paris 1820 erschien. Man muß, mit D. 21. Beiberg in der Revue Encyclopedique 3. 6 G. 513, den Berausgeber bedauern, daß er die Swache gehabt, als geschichtliche Mach= richten einen Roman aufgenommen zu haben, movon zwar der Grundstoff und mehrere Stucke mabr find, die aber mit einer Menge Ungereimt= beiten, Lugen und Berlaumdungen verfest find. Und es ift nicht ohne alle Veranlaffung, daß

man im Monthly Review 3. 89 S. 35, wo doch auch felbft bedeutende Berftofe gegen die Babrheit vorfommen, annimmt, das Wert fei unter Rangaus Ginfluß entftanden. - Diefem folgte bas banifche Wert bes gegenwartigen Berfaffers, der in diefer Bearbeitung Th. 2 G. 371, maser dem frn Profesfor Elvers ju erwiedern fur nothig fand, angebracht bat. - End: lich traten 1825 Falten ffjolds Memoires ans Licht, welche ichon in vielen frangbiifchen, englischen und Deutschen, Zeitschriften angezeigt worden, eben fo wie auch in einer deutschen Ueberfegung erfchienen find. Was die ftruenfeeifche Leitung und die mit Struen fee verbundenen Manner betrifft, fobat Falten ft jold fie gut gefannt und giebt Schafbare Aufflarungen; binfichtlich der Rataftrophe konnte er nicht fo unterrichtet fein und bat fich dabei mitunter entweder von Bergeffenheit oder von Parteilichkeit zu Fehlern verleiten laffen .- Bon den vielen Stellen, Die theils in Reifebeschreibungen theils in Geschichtswerken von Struen fee vortommen, gureden, wurde uns zu weit führen. Dur darf es Schließlich nicht unbemerkt bleiben, daß fo wie die im Jahre 1793, unter dem Titel; Friederich Graf von Struenfee oder das danifche Blutgeruft, in drei Banden, herausgekommene bramatische Bearbeitung, und die in Penelope fur 1824 aufgenommene Ergablung: Caroline Mathilde, Roniginn von Danemart, von Glife Sobens

#### XXII

haufen natürlich nicht zum Gebiete des Geschichtforschers geboren, so irrten sich Spittler und die Mehreren, welche die Scheime Hof- und Staats-Geschichte des Konigreichs Danemark von dem Marquis Ludwig d'Yves, Germanien 1790, für eine Hauptquelle über die Struenseeische Zeit ansehen, indem diese, wie selbst der Titel sagt, eigentlich nur die Zeiten nach der struenseeischen Revolution zum Gegenstande hat.

## Inhalt.

| × • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | eite. |
|------------------------------------------------------|-------|
| truensee auf bem Gipfel des Gluces                   | 1.    |
| Aufbebung des Beneralcommerzcollegiums Ers           |       |
| meiterter Wirfungefreis des ginangcollegis           |       |
| ums und ber Kammern                                  | Y.    |
| Errichtung einer neuen Commergbeputation .           | 2.    |
| Reue Ermeiterungen des Wirkungefreifes des           |       |
| Rinanzcollegiums                                     | 4.    |
| Einidrantungen begjenigen ber Generallands           | 4.    |
| commission und der Kangelleien                       | 4.    |
| Austritt Des Grafen Solftein ans dem Finanzcollegiun |       |
| Berfügungen des Collegiums                           | •     |
| Rogten = Borrathe angeordnet                         | .9.   |
| Breibeit der Getraideeinfuhr fur das fudliche        | 11.   |
| Rormegen verlangert                                  |       |
| Pflegeanstalt errichtet                              | 12.   |
|                                                      | 13.   |
| Wirksamfeit der Kammern                              | 13.   |
| Plane des Juftigraths Struensee megen des            |       |
| Dandels mit Lobat und Salz                           | 24.   |
| Bauwesen                                             | 28.   |
| Postwesen .                                          | 30.   |
| Birtfamteit der beiden Rangeffeien: den mab.         |       |
| rifden Brudern merden Breibeiten gugeftanden         | 31.   |
| Berordnung megen der topenhagener Inquifi-           |       |
| tionscommission                                      | 33.   |
| - Abichaffung der Cortur daselbit                    | 33.   |
| Cabinetebefehl megen der weffindifchen Erlmi.        |       |
| nalrechtspflege                                      | 35.   |
| Dergleichen wegen Milberung der Strafe auf           |       |
| Rindermord                                           | 37.   |
| Plan gur Umgeftaltung ber fopenhagener Uni:          | -     |
| verfitat und jur Errichtung einer normegifden        | 39.   |
| Gorde Atademie                                       | 45.   |
| Altonger Gymnasium                                   | 45.   |
|                                                      |       |

## XXIV

| · ·                                            | Seite. |
|------------------------------------------------|--------|
| Medicinalmelen                                 | 46.    |
| Birffamfeit bes topenhagener Stadtrathe .      | 47     |
| Das köninliche Cabinet                         | 48     |
| Musmartige Berbaltniffe ju Rugland             | 53     |
| Die alliiriche Rebbe                           | 64.    |
| Berfügungen megen des Secetats                 | 65     |
| St. Germain wird guruckgerufen                 | 67     |
| Berfügungen megen des Landetats                | 70     |
| Suth mird guruckaerufen                        | -      |
| galfenffiold tritt ins Generalitatecollegium . | _      |
| Berfügungen Diefes Collegiums                  | 71     |
| Die Beinde Struensees baufen fich              | 73     |
| Geine Breunde theils ergrimmen theils erfalten | 77     |
| Brandt mantt                                   | 81.    |
| Reverdil wird guruckgerufen                    | 82     |
| Brandt wird in einem anonymen Briefe von       |        |
| Braem aufgefordert Struenfee gu fturgen .      | 87     |
|                                                |        |
| Schmabichriften gegen Struensee .              | 88     |
| Bug ber norwegifden Geeenrollirten nach Dirfd. | 0-     |
| holm .                                         | 89     |
| Deffen Bolgen binfictlich ber Staatsverwaltung | 92     |
| Bug der Geidenwebergefellen nach Dirichholm    | 95     |
| Beribonungefeft fur die Arbeiter bes Solmes .  | 96,    |
| Brandt befommt eine neue idriftliche Auffor-   |        |
| derung Struenfee ju fturgen , .                | 99     |
| Brandt ichreibt an Struenfee                   | 105.   |
| Struensee ermiebert                            | 114.   |
| Brandt fucht Struenfee gu fturgen              | 132.   |
| Reue Schmabichriften gegen Struenfee           | 134    |
| Stenensee weift alle Borftellungen von fich ab | 137.   |
| Meue Entfegungen von Beamten                   | 139.   |
| Struenfee verfügt Giderungsanftalten           | 1140.  |
| Erflarung der vergonnten Cenfurfreibeit .      | 143.   |
| Umgebungen des Koniges                         | 147.   |
| Brandt balgt fich mit dem Konige               | 149.   |
| Er wird Grand maitre de la Garderobe           | 153.   |
| Undere Sofereignisse                           | 154.   |
| Erziehung des Kronprinzen                      | 156.   |
| Unruben bei Auffabrung der Opera: Die Ehron.   |        |
| folge in Gidon                                 | 158.   |
| Der Dof bezieht Briedrichsberg                 | 160.   |
| Unftalten gur Militarbedeckung bes Sofes .     | 161.   |
| Gude mird Commandant in Ropenbagen .           | 162.   |
| Aufbebung der Leibmache ju guß                 | ,163.  |
| Reith liegt bem Minifter an, fich ju verziehen | 172.   |
| Des Tahr 1772 triff ein                        | 7 30   |

## XXV

| Manager 1 6.4 4                                    | Seite.  |
|----------------------------------------------------|---------|
| Rangau Afcheberg rath ibn gu veranderten           |         |
| Magregeln an                                       | 173.    |
| Der Sof beziehet Ropenhagen                        | 175.    |
| Magregel zur Gunft der Einwohner                   | 175.    |
| Reue Unftalten gur Sicherung des hofes .           | 176.    |
| Verbindung zum Sturge Struensees: Die Bos          |         |
| niginn Juliane Marie, der Erbpring                 |         |
| Briederich, Guldberg, Rangau: Ufcheberg,           |         |
| Roller und Bicfitedt, Beringffjold .               | 177.    |
| Der Plan wird ausgeführt, des Morgens den 17       |         |
| Januar 1772                                        | 191.    |
| Die Grafen Struensee und Brandt, wie auch          |         |
| dreigehn Undere : die beiden Bruder Stru-          |         |
| ensees, Salkenstjold, Gabler und deffen            |         |
| frau, Gude, Seffelberg Bulow, Saufen,              |         |
| Willebrandt, Aboe, Joega, Panning und              |         |
| Martini werden verhaftet                           | 198.    |
| Die Roniginn Mathilde wird nach Kronenburg         | ,       |
| geführt                                            | •••     |
| Die erften Bewegungen in Ropenhagen nach der       | 201.    |
| Rataffrophe .                                      | 205.    |
| Die erften Belohnungen fur die Bertzeuge derfelben |         |
| Ebott, Schad , Rathlow und Scheel werden gus       | 209.    |
| rucfgerufen                                        | 208.    |
| Soumacher wird von Reuem Cabinetefecretar          | 210.    |
| Bunf und fechezig verdachtige Saufer in Ro.        | 210.    |
| penhagen merden von allerlei Bobel gerftort        | 210.    |
| Danfpredigten in den Rirden                        | 214.    |
| Dohngefdrei der Schriftfteller, unter benen        | -14.    |
| G 1 M 11 1 A 1 A                                   | 216.    |
| Beluftigungen des Dofes                            | 527.    |
| Erziehung' des Rronpringen                         | 228.    |
| Unrubiger Auftritt im Doftheater                   | 229.    |
| Polizeiliche Berfügungen                           | 230.    |
| Berbannungen Lereners, Gottbilf Chr. Struen.       | -,0.    |
| fee und Dungle - Quruckenfung bes Centeren         | 231.    |
| Beringfiold wird des Sofes verwiesen .             | 233.    |
| Boega, Martini und Panning werden loggelaffen      | 234.    |
| grau Gabler tommt in ihr Saus jurud. Bulom         | - ) 4 • |
| und deffen grau, die Braulein Racfreuth            |         |
| und von Chienen. der Rrifeur Burfas und            | *       |
| Reverdil merden verbannt. Sturg wird verhaftet     | 227.    |
| Behandlung der beiden Grafen und Underer der       | -97+    |
| Staategefangenen                                   | 239.    |
| Eine Inquisitions. Commission von neun Mits        | ,,,     |
| gliedern wird über 3wolf ber Stanteges             |         |

#### **XXVI**

|                                                                                                                                                                   | Geite.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| gefangenen: die Grafen Struensee und Brandt, den Justigrath Struensee, Bers<br>ger, Babler und dessen Krau. Jakenstjold,<br>Jesselberg, Jansen, Willebrandt, Aboe | -       |
| und Sturg niedergeset                                                                                                                                             | 242.    |
| Ein Geheimercabineterath wird errichtet<br>Graf U. A. holftein wird nach Condern guruckgeschie                                                                    | £t -    |
| Ein Gebeimerstagterath mird errichtet                                                                                                                             | 244.    |
| Guldberge Einfluß auf die Koniginn                                                                                                                                | 248.    |
| Rangau. Afcheberge Unmuth                                                                                                                                         | 249.    |
| Berbore ber Staatsgefangenen                                                                                                                                      | -       |
| Drobft Dee foll Brandt befehren                                                                                                                                   | 251.    |
| Doctor Munter ebenfo Struenfee                                                                                                                                    | 253.    |
| Behandlung ber Roniginn Mathilbe                                                                                                                                  | 264.    |
| Eine Commission vernimmt die Aussage Ihrer                                                                                                                        |         |
| Majeståt                                                                                                                                                          | 266,    |
|                                                                                                                                                                   | •       |
| Eine andere Commission wird mit Entscheidung                                                                                                                      |         |
| ber Sache zwischen ben regierenden Mas                                                                                                                            | 267.    |
| jestäten beauftragt                                                                                                                                               |         |
| Die königliche Ehe wird getreent                                                                                                                                  | 271.    |
| Wivets Rlagidrift gegen Struenfee                                                                                                                                 | 273.    |
| uldane Bertheidigungefdrift für ihn                                                                                                                               | 277.    |
| Struenfees Gelbffverantwortung                                                                                                                                    | 282.    |
| Wivets Gegenantwort auf Uldalle Gingabe .                                                                                                                         | 287.    |
| Deffen Klagidrift gegen Brandt                                                                                                                                    | 288.    |
| Bange Bertheidigungefdrift fur ibn                                                                                                                                | 290.    |
| Brief von Brandt an die Commiffion                                                                                                                                | 293.    |
| Die Urtheile über beibe Grafen werben gefproche                                                                                                                   | 11 294. |
| Struenfees und Brandte Benehmen dabei .                                                                                                                           | 307.    |
| Konigliche Genehmigung der Urtheile                                                                                                                               | 312.    |
| Vollziehung berfelben                                                                                                                                             | 317.    |
| Meußerungen ber Roniginn Juliane Marie gegen                                                                                                                      | 3.7.    |
| Minter                                                                                                                                                            | 325,    |
|                                                                                                                                                                   | 9-39    |
| Ertlarung ber Inquisitionscommission über Sic.                                                                                                                    |         |
| ben der übrigen Statogefangenen: Frau v.                                                                                                                          |         |
| Gabler, heffelberg, Sanfen, Sturg, Aboe,                                                                                                                          |         |
| Willebrandt und Berger                                                                                                                                            | 326.    |
| Königliche Resolution hinsichtlich dieser Sieben                                                                                                                  | 332.    |
| Bollftredung ber Resolution Ertiarung ber Inquistionscommission über bie                                                                                          | 334.    |
| drei Letten der Stategefangenen: Gabler,                                                                                                                          |         |
| Fallenftjold und C. M. Struenfee                                                                                                                                  | 335.    |
| Ranigliche Refolution binfichtlich berfelben                                                                                                                      | 2 4 0   |

## XXVII

|                                                  | Seite. |
|--------------------------------------------------|--------|
| Die Inquisitions : Commission wird geschlossen   | 353.   |
| Reighnungen der Gadwalter und Der Scellorger     | 354.   |
| Bollftreckung der Refolution in Betreff der drei |        |
| legten Gefangenen                                | 355.   |
| Die Roniginn Mathilde verlage Danemart           |        |
| Die Koniginii Ulatifilde veriagi Smemmer         | 356.   |
| und gept nach Celle                              |        |
| Sie ftirbt                                       | 365.   |
| Ruchblick auf Struenfees Ebaten als Staatsmann   | 369-   |
| Sicherungsanstalten der neuen Bewalthaber .      | 376:   |
| Dolizeilide Berfügungen                          | 377.   |
| Beranderungen in der Gesetgebung                 | 379.   |
| Alle Cabinetsordres feit dem 15 Gept. 1770       |        |
| merden einberufen                                | 381.   |
| Commiffion gur Untersuchung der ftruenfeeifchen  |        |
| Reuerungen in Civilangelegenheiten .             | 382.   |
| Beranderungen im Admiralitatecollegium .         | 384.   |
| Aufhehung des Kopenbagener Gladtraids und        |        |
| Gruenerung des Magistrals                        |        |
| Biederherftellung des Baifenhaufes, mit Beibe-   | .01    |
| haltung der Bilegeanstalt                        | 386.   |
| meranderungen mit Kriedriche Dolpital .          | 387.   |
| umgeffaltung ber Bermaltung Der ginangen ib      | - 00   |
| mie dea Cameral, und Commert, 20ciens            | 388.   |
| Rothe, Deder, Pauli und Scheel merden entfernt   | 390.   |
| 2mietracht zwiichen Den milliaren Ebelinebinern  |        |
| an der Merschmörung pom 17 (aunge .              | 391.   |
| Die Garde gu Pferde wird wieder errichtet .      | 392.   |
| Ge Germain nerlatt Danemart                      | 393.   |
| Rantau, Micheberg, Roller Danner und Diten       |        |
| bilden eine Bereinigung                          | _      |
| Rangau wird entlaffen                            | 395.   |
| Salftein nerliert feine Amtmannimatt             | 396.   |
| Caring Finth feinen Rammerberenichtittet .       | 397.   |
| 2mietracht amilden Eichtedt und Kouer. Bannet    | 398.   |
| giein: Carl mird guruck geruten                  | 399.   |
| Coller, Banner wird als Interims Gouverneut      |        |
| nach Rendsburg geichickt                         | _      |
| Auswartige Berhaltniffe                          | 401.   |
|                                                  |        |

#### XXVIII

| Spatere Schickfale | der mit Struenfee verhafteten, | mie audi |
|--------------------|--------------------------------|----------|
| der gegen ibn      | verfdwornen Perfonen:          |          |

|                        |      |        |   |     |   | Geite |
|------------------------|------|--------|---|-----|---|-------|
| Seffelberg             | •    |        |   |     |   | 402   |
| Sanfen                 | •    |        |   |     |   | 403   |
| Alboe                  |      |        |   |     | · | 403   |
| Sturp                  |      |        |   |     |   | 404   |
| Willebrandt .          |      |        |   | •   | • | 406   |
| Berger                 |      |        |   | •   | • |       |
| Gabler und Frau        |      | ·      | • | •   | • | 407   |
| galfenffiold und C. M. | . 61 | enense | • | •   | • | 408   |
| Beringffiold .         |      |        |   | •   | • | 417   |
| Comment of the house   | •    | •      | • | •   | • | 419   |
| Rangau: Aldeberg       | •    | •      | • | •   | • | 432   |
| Roller Banner .        | •    | •      | • |     |   | 436   |
| Eidftedt               | •    | •      | • |     |   | 444   |
| Dre Doegh ; Guldberg   | •    | •      |   | • 1 |   | 447   |

Durch seine Erhebung zum Seheimencabinetsmisnister und Grafen, vierzehn Monate nach der Ersnennung zum Borleser beim Könige und Cabinetsssecretär bei der Königinn wie auch zum Conferenzrathe, hatte Struen see den Sipfel der Gewalt und des Ansehens erstiegen. Mit beispielloser Bollmacht versehen, des Königs unbedingtes Zutrauen besigend, stand er in Dänemark dem Thrope am nächsten, während sein Slück und seine Unternehmungen von Europa angestaunt wurden. Seine in Rücksicht auf das Staatswesen angenommenen Grundsäse befolgte er noch immer. Rur traten die Neuerungen nicht so häusig ein.

Wie schon unterm 6 Junius das Rentekams mercollegium und das Generalzollkammercollegium waren aufgehoben worden, so wurde, unterm 18 Julius, mittelst einer königlichen Berordnung, die Aushebung des vorhin mit dem Lettern vereinigt gewesenen Generalcommerzcollegiums und die Uesbertragung der Geschäfte desselben an das Kinanzcollegium und die Rammern kund gethan. Alle zum Commerz, und Fabrik-Wesen gehörige Sachen, wels

Struenfee, ater Ebeil.

de por bem im Commerzcollegium behandelt wurfollten funftig an das Finangcollegium und die Rammern, und zwar die allgemeinen an jenes, Die aber, fo einzelne Kalle betrafen, wie auch Privati gefuche, an die Rammern geben. Der jabrliche Konde des Commergeollegiume, 30,000 Reichsthaler, follte funftig jum Gebote des Kinangcollegis ums fiehen, boch um jur Forderung des Sandels und der Kabrifen angewandt ju werden. - Bon den vier entlaffenen Committirten erhielten Die Drei feinen Gnabengehalt. - Die Bestimmungen biefer Berordnung grundeten fich jum Theil auf einem Bor: schlage des Jufiterathe Struenfee. Gelbigem zufolge mare auch eine Deputation anzuordnen, melche, gleichfam als Generalconfulent in Commerge und Kabrit. Sachen, ihr Bedenfen über folche an das Kinangcollegium ober an die Rammern abgufatten batte. Gine Borftellung Diefes Collegiums an den Ronig behauptete die Rothwendigfeit einer Instruction ober eines Sauptplans fur die Arbeiten iener Deputation. Es follte barin erft eine allges meine Darftellung ber berichiedenen Zweige des ba. nifchen Sandels gegeben werden. Godann maren Die Grundfage ju bestimmen, nach denen gearbeis tet werden follte. Ale die vorzüglichften Gegenftande wurden genannt: Rabrifen fur die erften Bedurfniffe, befonders jur Beredlung einheimischer Producte, ju unterfiugen und anzulegen; gur Abstellung laftiger Ginschrankungen des Sandels

borgufchlagen, wie auch Menderungen in fchablichen Magregeln und Auflagen ju veranlaffen; Die Schif. fahrt und die Bifcherei ju fordern; endlich die Er. geugniffe bes inlandischen Kleifes denjenigen anderer gander an Gute und Preif naber ju bringen. Bur Erreichung diefer Zwecke mare eine Deputation aus Rauffeuten eine fehr nubliche und faft nothwenbige Ginrichtung, um bie mahre Lage bes Sandels und bes Gewerbfleifes ins Licht ju fegen. tonnte bon neun Rauffeuten befteben, deren Ropen. bagen zwei, Altona, Klensburg, Marhus und Malborg, nebft den norwegischen Stiftern Aggerebus, Christianfand und Throndhjem, jedes einen, porgu-Schlagen und ju befolden hatten. Weil es aber pon ber Regierung angenommen mar, daß eine über, große Ungahl Mitglieder in einem Collegium Die Geschäfte nur verzogere und verwirre, auch oft eie nen bestimmten Entschluß und Antrag hindere, au. Berdem in ben fraglichen Berathungen ber private Bortheil nur gu leicht einen überwiegenden Ginfluß haben mochte, ware es nothwendig, baf in ber Deputation ein foniglicher Reprafentant ben Bor. fis fuhre, wozu bas Collegium den Legationerath Sturg borichlug. - Die ermahnte Borffellung ward indeffen bom Gefetgeber nicht gang befolgt. Denn zwar wurde fcon im Anfange bes Augustes eine Commerzdeputation angeordnet, die aber nur aus drei Mitgliedern: dem Etaterathe Claffen,

dem Legationsrathe Sturt und dem Etatsrathe Ryberg bestand, und unter diesen nur einen Raufmann, Ryberg, zählten).

Unterdessen war der Wirkungskreis des Kinanzcollegiums auch andererseits erweitert worden. In
der Mitte des Julius verlegte der König die, bis
dahin in seine Particulärkasse einstießenden, Zolleins
künfte aus dem Sunde und aus Rorwegen unter
Berwaltung des Kinanzcollegiums, wogegen er sich
von diesem jährlich eine gewisse Summe wollte auszahlen lassen. Dem bisherigen Director des öres
sundschen Zolles, Often, Minister der auswärtis
gen Angelegenheiten, wurden zur Bergütung der
ihm genommenen Amtseinkunste 4000 Athr. jährlich
beigelegt. Er bezog schon 9900 Athr. jährlich
aus der Staatskasse.

Kerner bestimmten ein Paar königliche Resolutionen, beide im Julius ausgefertiget, daß die Generallandwesenscommission kunftig nur die allgemeinen Borschläge zu Beränderungen hinsichtlich des Bauerstandes und des Ackerbaues thun, sich aber nicht mit Aussicht und Bewerkselligung befassen sollte, indem die Kammer zu beforgen hätte, daß alles im Einzelnen zum Landwesen Gehörende vollzogen wurde, ebenso wie auch Nachrichten und Er-

a) Gasparis Urfunden 1786 S. 463. — Ein Beispiel der Wirksamfeit der gedachten Deputation f. bei Collin: For Difforie og Statifit &b. 1 S. 187.

flarungen an felbige bineingefandt werben follten; doch behielt die Commission die Bermaltung ber to. niglichen Guter. Diefe Bestimmungen zielten angeb. lich dabin, Die Geschafte ber Commiffion gu erleichtern und den 3med derfelben gu forbern. lette Arbeit war eine Borftellung an ben Ronig wegen gofung bes Schollbandes. Seitdem vernahm man bon der Commiffion Richts; eben fo menigfab man die Borftellung jum Gefes erhoben b). - Bom Kinangcollegium rubrte gewiß die tonig. liche Refolution vom 15 August ber, bes Inhalte, daß den Pachtbauern, welche Gigner murben, aus der koniglichen Raffe 36 Rthr. pr. Tonne Sartkorn gelieben werden fonnten, eben fo wie eine andere, bom 21 Geptember, welcher zufolge ber Ronig ben Gutsbesigern in Danemart, die nicht bom Abel oder mit dem Abel gleich privilegirt waren, gegen eine bestimmte Entrichtung gleiches Recht mit ben Charafterifirten jugefteben wollte. Gine noch großere Ausdehnung wurde bem Kinangcollegium ertheile durch : Cabinetsordre und Reglement, betreffend die von den Rangelleien an daffelbe abzugebenden Be-Schafte und die nabere Bestimmung ber Grangen zwischen diesen Collegien, gegeben ju Birschholm den 19 Muguft, vom Ronige unterzeichnet und von Struenfee paraphirt. Der Konig hatte gefun. den, daß verschiedene bis dahin von den Rangelleien

b) Deders Bedenfen, zweite Musgabe G. 136,41.

verwaltete Gegenstanbe eigentlich ju ben Departes mente des Kinangcollegiums gehörten. Er hatte daber Folgendes festgufegen befchloffen. Den beis den Rangelleien verblieben die Expedition alles def. fen, was das fonigliche Saus nebft deffen Erbregie. rung und Soheiterechten betraf, wie auch die Befanntmachung und Auslegung der die perfonlichen Rechte und Borguge der Unterthanen angehenden Gefete, alle geiftliche, Rirchen, und Schul : Cachen, nebft der Aufficht über die geiftlichen Perfonen und milden Stiftungen, endlich die Bermal: tung der Juftit in burgerlichen, geiftlichen und peinlichen Cachen, fowol überhaupt, als auch in ben aus cameraliftifchen, polizeilichen, ofonomifchen und commerciellen Ungelegenheiten erwachsenden Strei. tigfeiten, wann folche vorher bor bem Gerichtshofe ventilirt worden, und nicht burch die geltenden Gefese entschieden werden fonnten, ingleichen alle ertraindicielle Sachen, bas Erbichafte und Succef. fions : Befen in den Stadten und auf dem Lande, alle Teffamente, Contracte, und Spothefen . Ca. chen nebft dem Bormunderwefen. Dagegen follte Kinangcollegium binfubro beforgt von bem ben alles was die innere Ginrichtung ber Stadte anging und nicht zu ben geiftlichen, gerichtlichen ober andern obbenannten Gegenftanden gehorte, alfo die Landwirthschaft und alles Gewerbe in ben Stadten und auf dem gande, bas Contributions: und Rech. nunge . Wefen der Stadte, die ofonomifche und

commercielle Polizet, bas Debicinal: und Debame men : Befen, nebft den Deft, und Gefundheite , Un: falten, endlich die Ausfertigung ber Reife: und Die Rangelleien follten fich bemnach binfubro nicht mit Sandlunge, Kabrit, Bunft. Sandwerfe: und Marft. Sachen, Rrucht, und Getreide. Polizei, Daaß, Elle und Gewicht, Marfch. und Ginquartierunge, Recruten, Landausichus. und Seeenrollirunge. Sachen, Deichanftalten, ber beonomifchen Berfaffung der Buchthaufer, Anorde nungen wegen ber Dienfiboten, Leibbaufer, Lot. terien, Bege. Brucken. und Mafferleitunge, Ca. chen, Bittwencaffen, und überhaupt mit Richts befaffen, mas die Polizei und ofonomifche Berfaf. fung ber Stadte und des Landes betraf, fo lange Vom Jubaraus feine Rechtshandel entftanden. fibrathe Struenfee war diefe neue Ginrichtung porgefchlagen. Sie follte mit bem erften October beffelben Jahres ihren Anfang nehmen. - Es fchien beinahe als ob das Kinangcollegium alle übrigen Collegien verschlingen wurde c).

Unlängbar zählte das Finanzcollegium unter seinen Deputirten drei geschickte Männer: Deber, Kothe und E. A. Struensee. Graf Holsstein hatte zwar viele Thatlust und hegte mehrere Plane; er besaß aber keine helle und wohlgeordnete Einsicht in das Fach. Dabei war er weder mit

c) Authentische Aufflarungen G. 8c.

ber bem Collegium ertheilten Form gufrieben, noch mit feiner Lage gegen die übrigen Deputirten, Des ren Unfichten und Berfahren bon ben feinigen gar ju berichieden maren, ale daß er fich mit benfelben vertragen fonnte. Da er in feiner Rammer ben\_ Borfis fubrte, verdroß ibn bie, feiner Deinung nach, uneingeschrankte Dacht, welche die Deputir. ten in den Rammern befagen, namlich: überlegende und entscheidende Stimme, die gefetgebende und Die audubende Gewalt, bas Recht jur Befebung lediger Plate zu haben. Diefes, behauptete er, widerftreite den Grundfagen des Staatsrechts und ber Rechtsgelehrfamfeit; es felle den Unterthan an des Souverans Seite; durch das lettgenannte Recht fonne ein Chrgeiziger, der Unhanger ju ermerben wiffe, mit Ruhnheit und Combinationevermogen febr weit geben; es tonne fogar innere Rriege veranlaf. fen, wenn nur die geringffe Unlage dazu vorhanden ware und die Deputirten Geschick hatten, fie gu erhalten, zumal ba diefe die Bunftbezengungen in Banden hatten, der Sof aber weder Titel noch Rang noch Ordenszeichen noch Gnadengehalte fpen-Graf Solftein verlangte deshalb, in der bete. Mitte des Augustmonats, feinen Abschied Collegium, da er, feiner Erflarung nach, fich mit feinem Poffen als Oberprafident vollig begnugte d). Der Cabineteminifter feste gwar nur geringen

d) Bafparis Urfunden 1786, G. 280.2.

Werth auf Solfteins Rabigfeiten als Finange mann; er hegte vielmehr die Heberzeugung, man babe feinesweges demfelben ju danten, ob nicht 211: les in den Rinangen verwirrt fen; er hatte fich fogar genothigt gefeben, dem Schein von Ginfluß bei ibm, ben Solftein fich gab, entgegen ju ar. beiten e). Indeffen erlangte biefer doch erft weit hin im September die gefuchte Entlaffung, da denn feine Geschäfte unter den übrigen drei Deputirten bertheilt murden. Gefälligfeit gegen Brandt, welcher die Grafinn von Solftein liebte, mar der Grund, daß Struenfee ihren Gemahl hob und aufrecht hielt, obgleich nicht aflein er felbft, fondern auch die regierende Koniginn Widerwillen gegen jene Krau empfanden. Dennoch gingen meh. rere nach Struenfees eigenem Borfchlage aus. gefertigte Gefete darauf, daß Gunft und Kreund: fcaft teinen Ginfing bei Befegung der Memter baben durften. - Gin trauriger Widerspruch f).

Unterdeffen waren, schon vor dem Abgange des Grafen Solstein, einige Anordnungen von Wichtigkeit durch das Finanzcollegium erschienen. Vermittelft königlicher Resolution vom 2 August

e) Der Briefmechfel swifden Struenfce und Brandt.

f) Es heißt in den Letters from an english Gentleman S. 15: E. A. Struensee sei mit Danemart so wenig bestannt wie mit Monomotaga. Dolftein wird ein phantaftischer Graf, Rothe ein enthufiaftischer Jufifgrath, Deder ein guter Botanifer gen nnt.

wurde die Ginfubr fremden Setreides in die ba. nifchen Reiche und gander gegen einen gemäßigten Roll bis jum I Julii 1772 erlaubt. Go wie diefe . Resolution bas Abwehren ber wegen ber an vielen Orten außerft ichlecht gerathenen Ernte zu befürch. tenden Theuerung erzielte, fo batte eine andere vom felbigen Tage jum 3mect das Befte ber meftindischen Infeln mit der Mufnahme der Buckerfiedereien und der Beforderung des handels ju verbinden. Unter Undern wurde bestimmt, daß rober Bucker, wie es porbin erlaubt gewesen, aus St. Croix unmittel. bar nach Marbus, Malborg, Friederichehald und Rlensburg, jum Gebrauch ber bafigen Raffine. rien gebracht werden burfte, fo wie auch, bag, wenn die jum Behuf bee banifchen Raffinerien beffimmten 13000 Raffer Bucker abgefandt worden, 4000 Käffer, der Berordnung bom 9 April 1764 gufolge, nach Mordamerifa oder andern Colonien jum Antauf von Sclaven und mehrern Baaren, verschiffet werden durften. Bas über diese 17000 Kaffer hinaus auf den danisch westindischen Infeln erzeugt murde, follte auf einlandischen Schiffen nach Altona, gur etwanigen weiteren Berichiffung, gefcidt werden. - Den einheimischen Sandel gu for. bern, bezwecfte ein Placat bom 3 September. Bis babin follten zwar alle in den foniglich deutschen Provingen aus Landesproducten verarbeitete Baaren in Danemark und Rorwegen ale einheimische Rabrifate angesehen merden; die aus fremden roben

Materialien mußten aber bei ihrer Einfuhr in beide Reiche den ausländischen Zoll entrichten, wenn der Kabrikant kein specielles Privilegium hatte. Es wurde nunmehr bekannt gemacht, daß lettgedachte Waaren, ohne Unterschied und ohne specielles Privilegium, gegen Erlegung eines gemäßigten Zolles nach Danemark und Norwegen zum Verbrauch einz geführt werden dürften.

Rach dem Austritte Solfteins beffand bas Finangcollegium nur aus drei Deputirten: Deder, Rothe und C. M. Struenfee. Es verlor da. burch an nublicher Wirffamfeit nichts. Unterm 5 October erging, burch baffelbe, nach vergeblichen Licitationen uber die jum Dienfte bes Ronige no: thigen Kornwaaren, und jugleich jur Bulfe ber Un. terthanen in Ermangelung des Brodforns, eine Unordnung fowol wegen der gewöhnlichen Musichrei: bung ber Rornfteuer in Danemart, ale auch wegen Borrathe von Roden. In Rudficht auf die lete tern follten aus jeder Conne fleuerpflichtigen Sart. forne zwei Scheffeln und ein Biertel gegen Bejahlung von drei Reichsthalern geliefert und bis jum Ende Juni 1772, theile bei ben Gutebefigern, theils in ben foniglichen Kornmagaginen, gum Berfauf im nothigen Ralle aufbewahrt werben. chergeftalt war ein mehriabriger Bunich, Befriedigung nun auch der Diffwachs bringend er: beischte, endlich erfallt worden. Gin Patent bom 2 Robember für die deutschen gander wiederholte auf ein Jahr dasjenige vom 5 Nob. 1770 (Eh. 1 S. 285). Die Kornpreise waren im Winter gemässigt. — Mit Wohlgefallen mußte die vergönnte Erstaubniß, englisches Salz in Danemark einzussühren, eben so wie auch die Herabsehung des Zolles auf das küneburgische, empfangen werden. — Zur Sicherung der Schiffahrt wurden, außer den schon vorhandenen Seefenern auf Stagen, Anholt und Lässe, ein Paar Feuerthürme auf Rakkehoved in der Rabe von Helfingöer zum Klammensener und ein Laternensener auf Eronenburg errichtet. — Die Heerstraßen auf Seeland wurden ausgebessert und mit Meilenzeigern versehen.

Den Bortheil bes mit Glashutten berfebenen bezwecfte bas am 2 Rovember einge-Mortvegens fcharfte Berbot bom 3. 1764, in Danemarf mit fremdem Glafe zu handeln. Roch wichtiger für Diefes Land mar aber die Berordnung bom 26 Des Begen des großen Kornmangels, welcher fich in dem nachft berwichenen und dem noch laufenden Jahre im füdlichen Morwegen geaußert batte, und der befundenen Schwierigfeiten, bei berfchies benen eintreffenden Umftanden, von Danemart aus foldem Mangel abzuhelfen, wurde die mittelft Berordnung bom 6 Mai und Placat bom 5 August dent füdlichen Morwegen verstattete freie Ginfuhr frem: ben Getreides auf das Jahr 1772 jum Ausgange des Jahres 1780 verlängert, auf daß die Sandeln. ben mit um fo großerer Gewißheit und um fo me-

niger Rurcht bor Berluft barauf fpeculiren tonnten. zeitig das Land mit dem nothigen Borrathe ju ber-Bon einer Conne fremden Getreides folle ten in den erften funf Jahren nur 15 Schilling. die übrige Beit aber, wenn Erhohung nothig murbe, nie mehr ale 30 Schilling gezollt werben. - Rore wegen war feinem alten warmen Rreunde, Deber. biefe Boblthat ichuldig. - Bur Aufnahme bes norwegischen Bergbaues erhielt mittelft foniglicher Resolution bom 9 August das fongebergische Ober. bergamt, welches in nicht viel befferem Rufe als das aufgehobene Generalforftamt ftand, brei nene Mitglieder: den Profeffor Afcanius, den Berge meifter Sjort und ben Affeffor Aufcultans Belt. gen, fo wie auch, mittelft einer andern Refolution bom felbigen Tage, die bisher dem Bergmedicus obliegen. den naturgeschichtlichen Borlefungen fur Geminge riften Afcanius aufgetragen wurden. Die Dube letten in dem der fopenhagener Univerfitat über: tragenen Raturaliencabinette wurden an bas Ober: bergamt abgeliefert. - Des Ronige Sauptaugenmert geht auf Mortvegen, ichrieb Struenfee im Que lius an Deber. \*)

Endlich erging noch im Jahre 1771 durch das Kinanzcollegium die Verordnung vom 16 Nos vember, Eins der Chrenmaler für jene Regierung. Im Rebruar waren der Etatsrath Ryberg, der

g) Clio von Soft B. 1 Sft. 2 S. 98. Chronos von Soft, Sft. 2 S. 118.

Paffor Refewiß und der Ratheherr gunding durch tonigliches Commifforium befehligt worden, aufammen gu treten und einen Plan gur Berbeffe. rung des Armenwefens auszuarbeiten. Die Krucht hiervon war die gedachte Berordnung. Der Ro: nig hatte, wie er fagte, vernommen, bag bie vielen hiefigen Ginrichtungen gur Pflege der' Rothleiden= ben, die oft wiederholten Beranftaltungen gur Demmung des Dufigganges, und mehrere fowol of: fentliche als von Privatleuten errichtete gutthätige Stiftungen faft ohne der ermunfchten Wirfung geblie. ben feien, ja hatten jum ofterften Tragbeit unter das gemeine Bolf eingeführt und gur großen Belaftigung fur das Allgemeine die Angahl der Bett. ler vermehrt. Um diefem Uebel abzumehren -hatte er fur gut gefunden, jum Unfange, fur Ropenha. gen eine allgemeine Pflegeanstalt anzuord. Bu Directoren bierbei maren die vorgenann. ten Commiffarien, nebft bem Leibargte Profeffor bon Berger, bestellt worden. Ryberg follte insbesondere bem Sabrifmefen und den Arbeitshau. fern, bon Berger den Rrantenhofpitalern und bem Medicinalmefen, Refewit der Realfchule und den Erziehungeanstalten, Lunding den Bucht. baufern vorfteben. - Der Gefeggeber wollte, daß allen denjenigen Armen Bulfe geleiftet murde, Die wegen Alters, Schmache und forperlicher Gebrechen fich nicht felbst den nothigen Unterhalt erwerben fonnten; daß dem ftrebfamen Mothleidenden, ber

feine Arbeit und Berdienft finden fonnte, Rabrung verschafft wurde, und dabei, daß Dußigganger ernfihaft jur Arbeit gezwungen wurden. Durch amechmäßige Unterftugungen follte die Pflegedirece tion den Durftigen in ihren Bohnungen gur Gulfe tommen, auf die Beife, daß arme Ramilien nicht getrennt oder viele Almofenglieder, ohne Rothwen-Digfeit, in großen Gebauden gufammengehauft mur. ben. Damit bas Armenwesen im Gangen auf eine und diefelbe Art und nach ben bom Ronige vorgefdriebenen Grundregeln verwaltet werden mochte, murde der Direction die Aufficht uber alle guttha. tige Stiftungen in Ropenhagen - mit Ausnahme des Kriederichshofpitals - übertragen. Die So. fpitaler follten alten, unvermogenben oder mit Gebrechen beladenen Berfonen bestimmt fein, welche dafelbft eine Buflucht gegen das Elend finden murben. Die Sausarmen wurden gu drei Claffen gerechnet: Solchen, die aus Mangel an Berdienft Roth litten, folden, die durch Rrantheiten guruck. gefest waren, und folchen, die, megen vieler Rinber, bei allem Kleiße nicht das Rothdurftige erwerben fonnten. Alle diefe hatte das Armenwefen mit Unterhalt, entweder in Matura oder in Geld, ju unterftugen; auch follte es, wenn fie frant wur. den, außerdem fur ihre Pflege und Beilung, fo wie auch fur die Ernahrung ihrer hulflofen Rinder, for. gen. Der Ronig hatte drei Armenarhte, namlich: bie Doctoren Sartorph, Tode und Schonbei.

ber nebft bier Bundargten, ernannt, die er felbft befolden wollte. Bas die Erziehung betraf, fo fonne ten Rinder unter feche Jahren an die fonigliche Ergiebungeftiftung überliefert werden, die über feche Sabre aber an die allgemeine Pflegeanstalt, welche fie dann gu Pflegealtern binfette, unter deren Muf. ficht fie den Bormittag jum Schulbefuche, Rachmittag gur Sandarbeit anguwenden hatten. Diefem Plane gemaß, follten auch die Krei- und Armen . Schulen eingerichtet werden, fo daß fie ben Bormittag Unterricht im Lefen, ben Rachmittag Hebung in Sandarbeit gaben, eben fo wie mehr bergleichen Schulen zu errichten und bom Magazine mit roben Baaren gur Berarbeitung gu verfeben Außer der bisherigen Commission auf dem maren. allgemeinen Dofpitale follte in jeder Pfarrei eine ber Direction untergeordnete, aus dem Pfarrer, bem Rirchenvorfteber, zwei Burgern und dem Steuereinnehmer bestehende Commission gusammentreten, welche die Rlagen der Armen ju empfangen und ben Buftand derfelben ju unterfuchen hatte. Auch lag es der Direction ob, ein Magagin von roben Materialien anzulegen, worans die arbeitsfähigen Urmen auf Ersuchen verfeben werden fonnten. Es follte fur beides: Almofen und Arbeit geforgt werden. Daher waren die, welche, aus Mangel an Arbeit, fich und die ihrigen nicht felbft berforgen fonnten, fowol hier mit Arbeit ju verfeben, als auch mit Bulfe gur Sausmiethe oder durch einen Almofen

an Brod und andern Rahrungemitteln jum Bine ter unterflugt werden. Bu dem Ende follte ein Da. gazin von ein Paar taufend Connen Rockens und eben fo viele Connen Kartoffeln, wie auch Gins von Bolle, Flachs und Baumwolle errichtet werden. Das Berfehen mit Arbeit follte fich nicht auf die Sofpitaler befchranten, fondern gu den gefchicften Sausarmen fich erftrecten, denen jugleich nothigenfalls Werkzeug darzureichen mare. Unter Diefer Kurforge waren biejenigen Familien bon Spinnern und Bebern einbegriffen, die, um mobifeiler ju le. ben, nach den Lanbftadten gieben mochten, da fie nicht allein vom Magazine mit Arbeit verfeben werden, fondern auch, nach Dafgabe ihres Fleifes, eine jahrliche Bulage gur Sausmiethe und Feuerung genießen murden. Die in wohlthatiger Abficht von Privaten errichteten, aber der Obrigfeit gur Berwaltung überlaffenen, Stiftungen hatte bie Direction, dem Willen und der Meinung des Fundators gemäß, in Uebereinstimmung mit dem mahren Bohl des Allgemeinen und den bom Ronige vorgeschrie. benen Grundregeln ju bermalten. Die Adminiftra. toren anderer, nicht unter Aufficht der Obrigfeit fiehenden Stiftungen, wurden ermahnt, fich nach dem Beifpiel der Direction ju richten, und berfelben, fo wie auch ben Pfarrcommiffionen, die gu ihren Stiftungen gehörigen Armen anguzeigen, in die offentlichen Stiftungen nur diejenigen aufzu. Struenfee, ater Ebeil. (2)

nehmen maren, welche feine anderweitige Unterftugung befamen. Durch die Errichtung der neuen Unffalt hatte ber Ronig auch insbefondere die Er. giehung armer Rinder vor Augen gehabt. Er fdrieb Der Direction einen Plan bor, nach welchem bergleichen Rinder ju ihrem funftigen Berufe borgubereiten maren, fo daß fomobl ibre Beiftesfrafte aus. gebildet und entwickelt, ale ihre Rorper gefund und fart wurden. Da der Ronig befunden batte, daß Die gewöhnliche Erziehung in ben Baifenbaufern Diefer Abficht nicht entfpreche, fo hatte er die bis. berige Ginrichtung des Baifenhaufes aufgehoben, mogegen die bamals in bemfelben untergebrachten Rinder theils nach dem Erziehungsbaufe, nach Privathaufern bei Stadtburgern ober Land: leuten zu verfegen maren. In Rucficht auf den mehr vermogenden Theil ber Ration hatte ber Ronig beschloffen, eine, mit bem Anfange bes Sabres 1772 ju eröffnende, Realschule ju ftiften, mit bem 3mede, ben Schulern folche Renntniffe ju verfchaf. fen, daß fie, ohne eigentlich gelehrt ju fein, gu ben vielen im burgerlichen Leben vorfallenden Bewerben geschickt fein mochten. Die Jugend follte bafelbft nicht allein eine vernunftige Unweifung gum Schreiben, Rechnen und Buchhalten genießen, fonbern auch in den lebenden Sprachen: Rrangofifch, Englisch, Sollandisch u. f. m., in der Erdbefdreis bung und der Gefchichte, in der Mathematit, in ber Steuermannstunft, in ber Mbofit, in ber Ra-

turgefdichte, in ber Technologie, in der Sandlungs. im Ader, und Garten Bau, in ben geschichte, Landesgefegen und in der Religion unterrichtet werden. Auch mare ein Rabinet von Erzeugniffen der Ra. tur und der Runft, fo wie ein Modelgimmer, angu-Endlich follte man die Jugend außerhalb der Lehrstunden in den Werkfiatten der Runftler und Sandwerter herumführen. Bu diefem Unterrichte konnten nicht allein die Ginwohner Ropen. hagens, fondern auch Auswartige ihre Gohne eine fcbicfen; und fur die Letteren murbe Anfialt gu Roft und Rammer getroffen. Bon den Rindern der Bermogenden follte fur jeden 3meig bes Un. terrichtes vierteljährlich ein Reichsthaler erlegt meraber arme Rinder mit Sahigfeiten mur. Den : den nicht allein unentgeldlichen Unterricht genießen, fondern auch mit Buchern verfeben werden. Salb. jahrlich maren öffentliche Prufungen mit den Schus lern anguftellen, da diejenigen, welche fich durch Fleiß und Sittsamfeit hervorgethan batten, pramien erhielten, die fie als Ehrenzeichen tragen fouten. Bugleich murden die Armen unter ihnen einen, aus dem Schullohn der Bemittelten herzunehmen. den, Beitrag ju anftandigen Rleidern beziehen. In der Schule follten nur Buchtigungen Statt finden, welche das Chrgefühl, nicht erflicten, fondern viel. mehr nahrten. Die Eragen und Unfittsamen follte man ju beschämen fuchen, badurch, bag man fie

berabfebe, fie offentlich tabele und ihnen Belobs nungen nebft Schulzeugniffen verweigere, endlich. wenn nichts fie verbeffern tonne, fie ber Schule Man follte befondere Sorge dafür trapermeife. gen, bem neuen Unterrichte gemaß ausgearbeitete Lebrbucher hervorzuschaffen, bamit jede Wiffenschaft in Rurge gefaßt, das wirkfame Leben ber Burger aufgeflart und ber Rugen bes Borgetragenen ins Licht gefest werden mochten. Denjenigen Schulern, melde Reugniffe ihres Kleifes und ihrer Gefchich. lichfeit von der Schule mitbrachten, verfprach ber Ronig vorzügliche Beforderung ju Schulamtern und bfonomifden Memtern auf bem Lande, indem er Diese Stiftung als eine Pflanzschule fur geschickte Subjecte gur Ausbreitung bes Acterbaues und bes Sandels betrachten wollte. Go mie alle borber an das Armenwesen, das Baifenhaus und das Ergies hungehaus hingelegte Ginfunfte, nebft den bon ben Lotterien fallenden Bortheilen, an die Pflegedirec= tion angewiesen waren, eben fo follten auch gemiffe freiwillige Gaben den Pfarrcommiffionen ge. horen, ba nothigenfalls von der allgemeinen Pflegeanstalt das Ermangelnde jujufchießen mare. Der Gefetgeber fugte bingu: da er binlangliche Auftal. ten jum Unterhalte ber Rothleidenden und gur Muf. munterung ber Betriebfamteit gemacht, batte er mit gleicher Genauigfeit Berfugung getroffen, Dufiggang und Bettelei aufs Rraftigfte abgewehrt werden mochten. Diefe feine Abfichten und Ber-

anffaltungen that er allen Unterthanen funb, ju ibrer Benachrichtigung und um ihre Beifteuern gut fordern. - Die Anordnung wurde im Gangen von unbefangenen Staatsburgern mit verdientem Beifall aufgenommen. Es trug biegu bei, bag bie Direction einen, von ihrem Mitgliede bem Paffor Refewiß bei ber Petri Rirche, auf Danisch im murdigen Ton verfaßten, Unterricht fur bas Bublicum bon der neuen Berfaffung der topenhagener Armenpflege und bon ber Errichtung der damit verfnupften Real. fchule - Underretning for Dublicum om ben nve Forfatning i de Fattiges Pleie i Klobenhavn og ben dermed forbundne Realftoles Oprettelfe - beraus. gab. Die Direction war bon bem Grundfage aus, gegangen: weil der Urfachen der Armuth mehrere und berichiebene waren, mußten fie auf verfchie. bene Art gehoben ober beftritten werben. - Die Aufhebung des im Jahre 1727 errichteten Baifen. haufes betrachteten gwar Ginige ale beleidigend für ben Stifter Kriederich den Bierten, fowol als fur bie, fiebzig, Kamilien, welche es befchenft hatten. Dehreren gab auch bas Aufhoren des Gottesbien. fles in der bafigen Rirche, am 29 December, ein Mergernif, eben fo wie das Gerucht behauptete, es fei fur die Sitten der entlaffenen Baifenmadchen nicht gut geforgt worden. Riemand fonnte es aber füglich laugnen, daß die Stiftung bem Bwecke teinesweges mehr entsprach. Die Rinder waren mit

nichts als mit Lefen und Gingen beschäftigt, ph fe gleich, dem Willen des Stifters gemäß, hatten ben halben Sag lefen und ben andern Salben arbeiten follen, was auch anfanglich Statt fand. -Daß einer Stadt, wie Ropenhagen, eine, bis dabin vermißte, Realfdule außerft wichtig fei, raumte man ein, erinnerte aber babei, daß fie nicht auf den Trummern eines fo gut angelegten Baifenhaufes batte aufgeführt werben follen. Much fagte es ber Menge nicht ju, daß nicht allein ber Director der neuen Schule, Refewig, fondern auch der fur diefelbe ausersehene Rector, Joh. Dich. Geuß, bis dahin Lehrer ber Mathematit bei ber Landca. Dettenacademie, und der Infpector, Bernb. Dra. gon, Deutsche maren; aber wenigstens die beiden Erftern waren ber banifchen Sprache machtig, fo wie fie fich auch durch feltene Rechtlichkeit und Ginficht hervorthaten h). - Um Schluffe des Jahres ward es den Directoren ber Pflegeanftalt aufgetra. gen, dafür ju forgen, daß alle Arme bom Militar. etate, eben fo wie alle Rothleidende überhaupt, der Boblthat theilhaft wurden. Und an berfelbigen Beit fand die Berfugung flatt, bag jum Aufbringen

h) Im Jahre 1771 murden von dem topenhagener Adregcomptoir, d. h. von Agent hold, durch die Wohls
thatigfeit der Mitburger funf Breifchulen fur bulflofe Kinder gefiftet. Eben fo errichtete derfelbe mit
gleichen hulfsmitteln eine Krankenkaffe und eine
Speisungetaffe fur Arme.

ber Bettler, in jedem Quartiere der Sauptftadt fo wie auch in den Borftadten, ftarte Mannsleute gu bestellen maren. Es hatte guten Erfolg.

Die Einrichtungen beim Finanzwesen waren auf erprobten Grundsagen gebauet. Alle Staatsausgaben des Jahres wurden berichtigt, und die zur Beiftreitung der Außerordentlichen angewandten Mitzel fielen dem Lande nicht drückend.

So wie das Collegium, fo bewährten auch die Rammern ibre Wirtfamfeit. Rachgerade wurde burch Die banifche Rammer, unter Undern, befannt gemacht, daß fremder Rettmaaren Ginfuhr in Ropenhagen für ein Sahr erlaubt, und der Boll von fremden bafelbft und in Belfingder einzuführenden Beringen berabgefest werden follte. Much gefchaben gur Erleichterung und gum Beften ber Sandelnden bei ber fopenhagener Bollfammer einige Beranderungen, Die allgemein fur Berbefferungen anerkannt murben. Que Ginichrantung des Schleid Sandels murben Strandlaufer bestellt. - Rothe befundete Achtung . für bas Dublicum, burch eine offentliche Ungeige, ein Geber tonne auf feine Untrage Untwort ober Befdeib von der Rammer gewärtigen.

Was Deber für Norwegen that, haben wir gefehen. — Die norwegische Kammer wurde mit einem vierten Bureau vermehrt.

Un der Spige der deutschen Rammer fand ber altere Bruder des Cabinetsministers, Jufigrath Carl August Struensee. Er verband mit Ein-

ficht und Geschick eine bobe Deinung von fich feibft und ließ fich es angelegen fein, feine eigene Bewalt fo wie die des Collegiums zu erweitern (vgl. S. I f.). Un einen Freund fchrieb er, Ende Juli, er habe in ber That, wenn auch nicht dem Mamen nach, gang allein die Finangen, denn alle feine Umtegenoffen fonnten nichte thun. begte er die Idee, Generalcontrolleur der Finangen gu werben. Aber ob fein Bruber auch im Rache viel Bertrauen auf ihn feste, erflarte er fich boch immer gegen jenes Berlangen i). Bu ben Planen, mit denen der Juftigrath Struenfee ums ging, gehörten die wegen der Berpachtung des San: bele mit Cobaf und mit Galg. Roch ehe er Lieg. nis verließ, hatte er auf Berlangen des Geheimenrathe Saubenheim in Berlin an feinen Bruder von Berpachtung des Tobafshandels geschrieben, befant aber gur Antwort, es fonne damit beruhen bis gu feiner Unfunft nach Ropenhagen. Bahrend er fich, auf der Reife hierher, in Berlin aufhielt, that ihm der preußische Staatsminister Baron von Sorft den Borfchlag, er moge demfelben und mehreren

i) Die Borftellung der Inquisitionscommission aber Strus ensee u. M. anden König vom 30 Mai 1772. — Der Berfasser der authentischen Auftlarungen irrt sich, wenn er S. 127 sagt: Struensee nahm sich vor, seinen Bruder aus dem Finanzollegium ju der Warde eines Finanzministers zu erheben, und ihm dieses weitläuftige Lach ganzlich zu überlassen.

brandenburgifchen Unterthanen ben Pacht des Sanbels mit Galg und Tobaf in Danemark verfchaf. fen. 216 nun der Juftigrath in Ropenhagen angelangt mar, wechfelte er, in Betreff jener Angelegen: heit, Briefe mit horft und dem Rammerdirector Soffmann in Berlin. Diermittelft mard es, rudfichtlich ber Tobafeverpachtung babin gebracht, daß der Lieutenant bon Gegner, Gobn bes Geheimenrathe bon Gegner, aus Liegnis ber ein Befannter des Juftigrathe Struenfee, im Binter 1771 . 1772 nach Ropenhagen fam, um ben Ber: trag in Stand ju bringen. Fur die Bemuhungen des Juffigrathe hatte Soffmann ihm von den vier und zwanzig Actien, woraus die Compagnie bestehen follte, zwei unentgeldlich angeboten. Graf Struen fee rieth es feinem Bruder ab, das Er. bieten angunehmen. Db diefer bem Rathe folgte, ift unbefannt. In Rudficht auf die Berpachtung ging Jufigrath Struenfee davon aus, daß er als Deputirter bei den Kinangen fich nach Bermeh. rung der foniglichen Ginfunfte bestreben follte. Er meinte, diefes durch eine andere Ginrichtung bes Tobackshandels ju bewirken, über beffen bisherige Berwaltung auf tonigliche Rechnung die Beschwerden lant waren. Es geschahen mehrere Angebote. Rei. nes derfelben aber ichien der Staatstaffe vortheile hafter ju fein, ale dasjenige aus Berlin. Außer: bem war die Ginrichtung Diefes Sandels im Bran: denburgischen dem Ronige von Preußen fo eintrag.

lich, baf Juftigrath Struenfee munfchte, biefelbe mit ber Beit in Danemart einzuführen, des, wie er hoffte, am füglichften geschehen tonnte, wenn man der berlinifchen Gefellichaft ben Pacht überließe, indem fie nicht allein derfelben Ginrich. tung fich bedienen, fondern auch brandenburgifche Pflanger und Spinner bereinbringen murbe, welchen die Danen fonach mas Befferes lernen Much gehörte ju ben Bedingungen, Die banifchen Tobatsfabrifen erhalten und vermebrt, fo wie auch daß die Blatter bes Landes, wenn fie bie gehörige Beschaffenheit batten, fur einen gewiffen Preis von der Gefellichaft angenommen werben follten. Befremdend mar es übrigens, daß ber Tobafshandel unter das deutsche Departement berlegt wurde, ba die Bermaltung beffelben fich nicht außer Danemarts Grangen erftrecte, und in Ro. venhagen geführt murde. - Bei dem andern Plane des Aufigrathe Struenfee mar die Idee, daß ein gemiffes Daß Gal; auf jeden Ropf vertheilt murde, und der Rammerdirector Boffmann hatte im Ramen ber pachtluftigen Gefellichaft ben Bebrudern Struenfee, wenn die Sache ju Stande fame und fie die Berwilligung erhielte, bas Galg gu 42 Rthr. pr. Laft angufeten, eine jabrliche Gin: nahme von 10,000 Rthr. mit Pfand im Branden. burgifchen jugefagt. Juftigrath Struenfee er: fannte aber, er muffe, um das offentliche Butrauen zu gewinnen, wenigstens ein Jahr hindurch ichonen

und nicht gleich mit einer Swangseinrichtung berportreten. Dabei erflarte er, er merbe nie etwas bafür verlangen, fondern bas ibm jugedachte folle bem Ronig gehoren. Much gab er bernach, als er fich bon der Schadlichfeit der Salzberpachtung überjeugt hatte, biefelbe gang auf. - Sonft vermehrte er zwar die Einnahme der foniglichen Raffe mit 25,000 Rthrn, die er, aus ben Ginfunften ber Rlaffenlotterie, dem Erziehungehaufe auf Chriftis anshafen und andern Unftalten nahm, eben fo wie auch mit 6000 Rthr. bon der Rartenftemplung, welche vorhin dem Friederichehofpitale bestimmt ma. ren; aber auf andere Beife mußte die Staats. taffe ben Stiftungen biefes erfegen. - Die bem Buffibrathe Struenfee allein, bon jedem collegis alifchen Buthun unabhangig, übertragene Leitung ber Die Dunge, die Bant und den Bechfelcours betref. fenden Angelegenheiten wurde bon ihm untadelhaft ausgeführt. - Es wurden ichone Chriftianeb'ors und Speciesbucaten von gutem Schrot und Rorn aefchlagen. Man wurde aufgefordert, jum Dungen einzuliefern. - Bas die Bant angeht, da murde jufolge bes in einer Generalber: fammlung der Intereffenten am 15 Juni gefaßten Entschluffes (Th. I G. 381) wegen einer gu errich. tenden Species: oder Giro : Bant, wiederum, am II December, eine Generalverfammlung gehalten. In derfelben ward erft ber bon ber Direction verfaßte Entwurf oder Plan ju einer Extenfionsoctroi

für bie Ginrichtung einer folchen Species, ober Giro Bant und ihrer Bereinigung mit ber bama. ligen Bank vorgelefen und bon den anwefenden Intereffenten genehmiget. Sodann murde ber Generalverfammlung eine Cabineteintimation mitgetheilt, modurch der Ronig die Bank davon erledigte, ibm Die in der borigen Generalberfammlung jugeftandenen 2000 Actien ju übertragen, und jugleich erflarte, er fielle es der Bant felbft und ben gefammten In: tereffenten anheim, die vorgedachte Ginrichtung und Bereinigung ju verfugen, wenn Beit und Um: fande fich dazu gelegenft und bortheilhafteft bemabr. ten. - Der Bechfelcours hielt fich, ben Meuerun. gen in Danemart ungeachtet, auf demfelben Stand: puncte. - Doch flagte man ichon, bas flingende Geld werde bon ben Juden aus dem gande geführt k).

Auch die Aufsicht über das Bauwesen, die vorher der Kentekammer anvertraut gewesen war,
wurde nicht unter das neue Kinanzcollegium verlegt, sondern zum Theil Justigrath Struenfee übertragen. Im Anfange des Augustmonats
ward eine Baucommission errichtet, die aus ihm,
Oberstlieutenant Wegener und Professor Sarsdorff bestand. Sie sollte einen Plan ausarbeiten.
Von ihr herrührte der, noch in demselben Wonat
geschehene, Vorschlag zur Einstellung des Baues der
Kriederichskirche auf Amalienburg. Dieser Bau war

k) Langebete Stalbedigte G. 21.

im Rabre 1752 angefangen worden, und bie Rire de wurde nach dem Mufter der Petri Rirche in Rom angelegt. Es war aber nach Berlauf von achtiebn Sahren bas erfte Poffament noch nicht halb fertig. und icon betrugen die Roften 741,301 Rthr. Rirche murbe, um fertig ju merden, noch wenige ftens eine Million Reichsthaler gefoftet haben. Dies mare unläugbar fur einen Staat wie ben banifchen Im Unfange Geptembers murde gu viel. durch eine fonigliche Refolution bestimmt, daß die Arbeit einzustellen fei. Der Baumeifter Jardin, welcher, im Jahre 1754, Thura und Eigtbed abgelofet hat. te, wurde verabschiedet, und die Zimmerleute befamen Befehl, die Geftelle niederzureißen und meggu. führen, worauf diefe nebft ben Materialien verfteigert wurden. Ueber die Modelle, Zeichnungen und Da. piere follte Professor Baredorff Aufficht führen. Die Marmorftuce blieben liegen 1). Schon ben 9 September trat an die Stelle der Baucommiffion eine bon dem Juftigrathe Struenfee, dem Oberft. lieutenanten Begener, dem Commandeurcapitan Raas, bem Juftigrathe Aggerffov, dem Inge: nieurcapitan Denmann und dem Professor Sars. dorff bestehende, Oberbaudirection, welche die Aufficht über das allgemeine Bauwesen in den danifchen Staaten fuhren follte. Struenfee batte ind. befondere ben öffentlichen und den Cameralgebauden,

<sup>1)</sup> Bor hifforie og Statifil ved Collin, Sb. 2 G. 277.

Wegener den königlichen Schlöffern und Garten, Raas den Gebäuden des Seeetats und Peymann denjenigen des Landetats vorzustehen. Sarsdorff faß als Baumeister in der Direction und Aggerstov war zugleich Revisor.

Much bas Generalpoftamt fand unmittelbar un. ter bem Cabinette. Die Geschäfte maren fo vertheilt, bag ber eine Director fur Danemart, ein Anderer für Morwegen, ein Dritter fur die Bergogthumer forgen follte, boch wurden die Sachen auf collegiali. fche Weise entschieden. Gin Beweis der Wirksamkeit bes Poftamtes war die Errichtung einer fahrenden Poft zwischen Ropenhagen und Belfingber, Die in December ihren Unfang nahm und zweimal bie Boche fuhr. Im Commer hatte eine folche Poft zwischen Ropenhagen und hirschholm fatt gehabt. - Unterdeffen war auch, im Julius, eine Poficom. miffion ernannt worden, die aus den zwei Pofidi. rectoren Pauli und Sturg, den Conferengra. then Fabritius und Carftens, und bem Gtats: rathe Rirch boff bestand.

Der Wirkungsfreis der Ranzelleien mar, wie vben (S. 14) bemerkt, eingeschränkt worden. Indessen wurden durch dieselben, außer dem gewöhntlichen jährlichen Patente vom Söchsten Gericht, den 13 Rovember von der dänischen Ranzellei ausgeferetigt, noch im letten Monate des Jahres, von dort ein Paar wichtige Verfügungen bekannt gemacht, deren die erstere auch aus der deutschen Kanzellei

Mertwurdig mar es, baf diefe, fo wie fcon jenes Patent, nebft noch ein Paar weniger erheblichen von der deutschen Kangellei unterm 29 Robember und 13 December erlaffenen Berordnungen bon Struenfee, zwifchen bem Ronige und ben Deputirten, unterzeichnet maren - aus welchem Grunde, weiß man nicht. Bedeutfame Abficht war gewiß dabei. - Das ftruenfeeifche Minifterium batte bereits im Anfange des Jahres 1771 feine Duld: famfeit, und gwar fogar gegen bie noch bor fur: gem fo gefürchteten Ratholifen bemabrt. Mun fam die Reihe an die mahrifchen Bruder. - Gegen den Schluß ber Regierung Christians des Gechften hatte die orthodore Partei in Danemart geftrenge Magregeln zuwegegebracht, um den lehren der ebangelifchen ober mabrifchen Bruber ben Gingang ju Eine unterm 7 December 1744 fur Die mebren. beutichen gander des Ronigs erlaffene Berordnung bestimmte, daß Riemand, ber in den Geminarien und Gemeinen borgenannter Bruder fich aufgehal. ten ober fludirt hatte, in den danifchen gandern au geiftlichen Bedienungen gelangen follte, und eine andre Berordnung bom 8 Januar 1745 für das gange Reich feste feft, daß alle, die um fich ju ben mehrgebachten Brubern ju begeben, aus dem gande emigrirten, ihrer in demfelben gurucfgelaffenen Dittel verluftig fein follten. - Durch fonigliche Conceffion bom 9 December 1771 ward es den fich, wie es hieß, gur ungeanderten augsburgifchen Confeffion befennenden evangelifchen Brubern erlaubt, auf dem bieherigen, im Umte Sadereleben belegenen, Borwerte Thoftruphof, eine Gemeine ju errichten, wonach einige Familien in herrnbuth baf: felbe vom Konige fur 20,000 Rthr. fauften. Da. bei murden den Mitgliedern der Bruderbereinigung mehrere Freiheiten jugeftanden. Unter Diefen befand fich, daß fie nebft ihren Lehrern und übrigen Rirchenbedienten in und außerhalb Guropa, wo fie fcon Diffionsanftalten hatten ober funftig, Einwilligung bes Ronigs errichteten, unter feiner andern Aufficht als der ihres eigenen Bifchofe, au-Berdem aber unter dem Ronige und deffen Cabis neteminifterium, fieben, und daß fie der gewohn. lichen Gidesformel enthalten fein follten, mogegen fie ihre eidlichen Betheuerungen mit ben Borten gu thun hatten: 3ch R. R. betheuere in besall: madtigen Gottes Gegenwart, bag, mas ich rede, Bahrheit ift; und, ivenn unter folder Betheuerung falfches Beugniß abgelegt mur: de, follten die Schuldigen der gefehlichen Strafe des Meineids unterwurfig fein. Much wurde ber fich ansiedelnden Gemeinde jollfreie Ginfuhr in Danemark und Morwegen auf gehn Jahre fur die in berfelben fabrifirten Baaren vermilligt. Bugleich wurden jene beide Berordnungen, mittelft einer anbern, durch die dentsche Rangellei ergangenen, vom 20 December 1771, wie auch eines vom 23 defe felben Monate von der danischen Kanzellei entlaffenen

Placats aufgehoben, und gwar in der erffern Berfügung, fo daß Riemanden, welcher fonft, mas die Landesordnungen und Gefege von angebenben Predigern, auch Schul, und Rirchen Bedienten, er. forderten, leiften fonnte und wollte, ber Aufent. halt in den Geminarien und Gemeinden der Bru. derunitat an feiner Beforderung nachtheilig ober hinderlich fein follte, und Miemand, ber fich aus ben banifchen gandern ju befagten Geminarien und Gemeinden begeben mochte, darum des Bermogens, melches er unter des Ronige Botmaßigfeit befaß, berluftig murde, fondern in dergleichen gallen le. diglich basjenige, mas die Gefete überhaupt und iene Concession infonderheit wegen des Abjugs aus bem Lande borfcbrieben, jur Richtschnur genommen werden follte m).

Die andere wichtige, durch die danische Ransgellei erlassene, Berfügung, war eine Berordnung vom 30 December, anlangend, daß die kopenhasgener Inquisitionscommission an das hof und Stadt. Gericht hinzulegen ware. Diese Commission war den 13 April 1686 errichtet worden und sollte anfangs sich mit Entdeckung von Diebstählen

m) Im Jahre 1773 fingen, der obigen Concession que folge, die evangelischen Bruder an, das jest blusbende Stadtchen Christiansfeld anzulegen, deffen Einwohner fich durch Betriebsamteit, Ordnungeliebe und Reinlichkeit auszeichnen.

Struenfee, ater Sheil.

beschäftigen, ward aber bernach auf Betrugereien im Spiele erweitert. Urfprunglich hatte ein Dite glied jedes Gerichts der Sauptftadt Gig in berfel. Spater beffand fie aus einem Rapitain und einigen Lieutenanten vom Landetate nebft bem Garnifonsanditeur als Actuarius. Endlich erhielt fie einen Prafes nebft Affefforen vom Landetate, Gee. etate und Civiletate. Der Generalauditeur Borneman war im Jahre 1771 Prafes. Rlagen über unbefugte Auddehnung der Gerichtebarteit veranlagten pielleicht die Beranderung. Die neue Behorde follte aus einem Affeffor beim Dof. und Stadt. Berichte, einem Stabsfapitain, zwei Lieutenanten bom Gee, etate und einem aus jedem Regimente der Garni. woneben auch ein Inquifitionefchreis fon beffehen ; ber da fein follte, der mit Kertigfeit Danifch und Deutsch fcbrieb, und im Stande war einen rotu-Rachdem der Ge: dum attestationum gut fertigen. richtsfiand bes Ungeflagten bie erfte Unterfuchung, nebft der Inhaftirung des Berbrechers, veranftal. tet hatte, follte fie dem Sof, und Stadt: Gerichte Den Antrag des Rlagers anempfehlen, worauf dies fes, den Umftanden nach, die Cache jur Unterfuchung in der Commiffion hinzuweisen hatte. Diefe follte dann ermachtigt fein, einen Jeden, der entwe. der Aufflarung geben fonnte ober in der Sache ein, gewickelt ju fein fcbien, anfagen, und, nothigen: falls, ibn mit Bache abholen ju laffen. Gie fonnte alle im Stockhausarrefte anhalten, gegen welche große und mobigegrundete Bermuthungen Statt' fanden, daß fie mitfchuldig maren. Borber murbe, wie man behauptete, bisweilen bei ben Untersuchungen in der Commiffion den Umffanden nach 3mange. mittel burch einige Schlage einer Rnute beraleichen angewendet, damit die Bahrheit ausgebracht und die Mitschuldigen entdectt merden moche Aber ber Konig wollte lieber, bag ein Schulbiger frei ginge, als daß ein Unschuldiger litte. Solches murde daher berboten, ba die Ueberfüh. rung eines Berbrechers nur durch Beugen und durch Wahrscheinlichkeit der Umffande geschehen follte; das gegen mare berjenige, welcher feine Ditfculbigen angabe, entweder bon ber verschuldeten Strafe frei ju fprechen oder wenigftens mit einer gelinderen angufeben. - Dem Deputirten in ber banifchen Rangellei Dons wird ber Borfchlag gur Abschaffung ber Cortur jugefchrieben.

Außer diesen Versügungen wurden vom Cabisnette noch mehrere in Unregung gebracht. — Das westindisch guineische Kente, und Generalzolle Kammercollegium hatte im Jahre 1768 der danischen Kanzellei eine Vorstellung des Commandanten auf der Insel St. Thomas, Roepstorff, mitgestheilt, die ein über mehrere Reger gesprochenes und auf Einige derselben vollstrecktes hartes Urtheil bestraf, welches nur in einer Resolution von Einem der dasigen Souverneure während des Besißes der

meffindifchen Compagnie, alfo bon einem Private manne, begrundet mar. Die Rangellei deutete dem Generalgouverneur des danifchen Weffindiens, Generalmajor Claufen, an, daß jene Infeln in peinlichen, eben fo wie in andern, Sachen, nach ben banifchen Gefegen gerichtet werden follten, und, wenn eine Ausnahme nothig mare, hatte er es einzuberichten. Die Antwort bes Gouverneurs fowohl als die Bebenten mehrerer Beamten gingen darauf, daß die Strafe megen Diebstahles und ei. niger anderer Berbrechen fur bie Reger gefcharft werben muffe. Die Cache ward am 5 December 1770 von der Rangellei hingelegt. Aber unterm 5 August 1771 fcbrieb Struenfee, auf Befehl des Roniges, an die Rangellei : ba Geine Dajefiat wolle, daß bei der Ausübung der Eriminaljuftig in Beft. indien nichte Willführliches unterlaufe, und daß bas bortige Souvernement gesprochene Urtheile bestätige, aber nicht verandere, fo folle die Rangellei forder: famit ihre Borichlage einschicken, auf welche Urt die Gefege und die Strafen dafelbft fo bestimmt ein. gerichtet werben fonnten, daß die Abficht erreicht Der Generalprocureur Stampe fattete unterm 10 September feine Erflarung ab. absichtigte Gefegverbefferung fam aber nicht zu Stande. - Indeffen ergingen unterm 12 October an ben Generalgouverneur fo wie auch an den Gefreten Rath in Bestindien neue Instructionen, wo. burch Beiden bie Grange ihrer Gewalt naber abge.

sieckt wurde. Auch war Westindien schon so glück, lich gewesen, anstatt des hartherzigen Elausen, den menschlicheren Roepstorff zum Souverneur zu bekommen. — Auf St. Thomas war seit 1768 der thätige und biedere Oberst Jens Kragh, Commandant. — Als Commerzintendant auf den westindischen Inseln, und Regierungsrath auf St. Croix ward ein Art, Joh. Fr. Deinrich, ein Mann von Kähigkeit, dahin geschickt. Es geschahen noch mehrere neue Anstellungen daselbst n).

Ein anderes Cabinetsschreiben an die banische Rangellei hatte auch fein Gefet gur Folge, fo febr es auch von der Stimme ber leidenden Menfcheit unterflust murbe. Auf Befehl des Roniges gab Struenfee, unterm 3 Rovember, ber Rangellei gu erfennen: da die auf ben Kindermord und heimliche Geburten gefette Tobesftrafe, dem Endzwecke, nam: lich fowol Beftrafung ju fein, ale Andern gum Erempel ju bienen, nicht gemaß icheine, und oft aus Kanatismus die gegentheilige Wirkung herbor. gebracht habe, fo wolle Geine Dajeftat, daß, an. flatt jener Strafe, eine nach den verschiedenen Ber: brechen diefer Urt naber gu bestimmende berhalt: nigmäßige Gefängnifftrafe und öffentliche Leibesftrafe eingeführt merde, worüber Borftellung ju thun Erft nach faft fieben Wochen, den 20 Decem. fei.

n) Stampe VI, S. 266:68. - G. Sofie Efterretninger om St. Thomas o: Radrichten von St. Eh. S. 160 f.

ber, hatte ber Generalprocureur feinen Borfchlag gu einer Berordnung hinfichtlich des fraglichen Be: genftandes, nebft einer dahingehörigen Borftellung, ausgearbeitet. Er meinte, fo fagte er, es fei mit der Abficht des Roniges einstimmig, daß fur beim. liche Geburten, wenn bas Rind baburch umfam, blog die Strafe gefett murbe, im Buchthaufe le. benstänglich ju arbeiten, und daß in Betreff berjenigen, die ibre Rinder megfesten, die gefeslichen und mobigegrundeten Grade beobachtet murden, Doch ohne daß Lebensftrafe je fur fie Statt fande. Dies jenigen Weibsleute aber, die auf ihre Rinder Sand legten und fie thatlich umbrachten, fonnten nicht füglich bom Todesurtheile befreit werden, fo lange das Gefet Lebensstrafe fur Todtichlage überhaupt Wenn ein folches Unternehmen feinen Grund fese. in Glaubenswuth oder Lebensüberdruffe hatte, follte es nach der Berordnung vom 18 December 1767 geahndet, alfo nicht mit dem Tode beftraft, wer. ben. Um ofterfien fei es aber ohne 3meifel vorzug. lich in Kurcht vor Schande gegrundet. Da nun ber Ronig icon fur unehelichen Beifchlaf nicht al. lein die öffentliche Beichte abgeschafft, fondern auch die Bruche nachgelaffen habe, fei jur Entschulbis gung folder Beibeleute Beniger ale vorher anguführen. Es wurde daber taum angemeffen fein, et. was festjuftellen, was den Unschein einer - Dilde: rung der Strafe hatte, fo wie es auch fchwer hale ten wurde, fur folche Berbrecherinnen eine bauer.

hafte Leibesstrafe statt der Todesstrafe auszumitteln. Der Seneralprocureur nahm vielmehr an, es wurde auf solche eindrücklicher sein, wenn, nach ihrem Begriffe, entehrende Umstände ihre Todesstrafe begleizteten. Außerdem daß diese Borstellung die Ansicht eines ausgezeichneten Rechtsgelehrten über den wichtigen Gegenstand darlegte, war sie auch deswegen merkwurdig, daß sie offenbar dem ausgesprochenen Willen des Königes widerstrebte und insofern die Kreimuthigkeit des Generalprocureurs bewährte. Das Cabinet zeigte sich nachgebend und ließ es damit bezweiden o).

Auch die Berufung des drontheimischen Bischofs Gunnerus nach Ropenhagen, um die dassige Universität zu reformiren (Th. I S. 359), erstengte keine neue Verfügungen. Mach seiner Unstunst bekam er die bon den Prosessoren abgestattete Erklärung, nebst den andern eingereichten Vorschläsgen und Planen, mit dem Besehle, aus diesen Waterialien ein zeitgemäßes Gebäude aufzusühren, wobei er vorzüglich ein Projekt zur verbesser, ten Einrichtung der hohen Schule in Ropenhagen zu gebrauchen hätte, welches augensscheinlich Eine der Quellen zu jenem entworfenen Commissorium für Stampe, Carstens, Suhm und hübner gewesen war. Gunnerus griff sogleich die Arbeit an, und übergab am 16 Decem-

o) Gtampe VI, 1, G. 270.4.

ber bem Cabineteminifter feinen auf Deutsch verfaßten Allerunterthanigften Entwurf gur verbefferten Ginrichtung ber boben Schule in Rovenbagen. Es bestand diefer aus zwei Beften, beren Giner Sauptplan, der Undere Der rafonnirende Plan mit Bieder hoe, lung bes Sauptplans um ber Bequem. lichfeit willen überfchrieben war. Demfelben aufolge follten die Lehrer der hoben Schule in vier Kacultaten: bie theologische mit drei Profesoren und einem Abjuncten, Die biftorifche mit zwei Drofefforen, Die juriftifche mit zwei Profefforen und eis nem Adjuncten, die philosophische mit vierzehn Brofef. foren und einem Adjuncten getheilt werden. Die Lest. genannte follte wieberum in feche Claffen gerfallen, namlich: Die Rundamentalelaffe, barin ein Profef. for ber Logit, der Metaphpfit und der Geschichte ber Philosophie; die moralifch politifche Claffe, darin gwei Professoren: ber Gine fur Raturrecht und Bolferrecht, allgemeine praftifche Philosophie, Staats: recht und Staateflugheit, der Undere fur die Deco. nomie., Polizei., Cameral und Rinang. Wiffen. icaften; eine mathematifche, darin zwei Profeffo. ber Eine fur die reine und die angewandte Mathematif, der Undere fur die Aftronomie; phyfifche Claffe, darin drei Profefforen : der Gine für die Experimentalphyfit und Chemie, der Andere für die Raturgeschichte, und zwar insbesondere für die Zoologie und die Mineralogie, der Dritte für

die Botanit; die medicinifche, barin brei Profeffo. ren und ein Abjunct; und die affhetifch philologie fcbe, barin brei Professoren, ber Gine fur bie Unfangegrunde ber iconen Biffenichaften, befonbere Kritif, Rhetorif, Doeffe, banifchen, lateinis fchen und bentichen Styl und lateinische Philologie, ber Undere fur bas Griechische, ber Dritte fur das Debraifche. Alle Racultaten und Claffen follten gleichen Rang haben, und der Rang der Profefforen unter fich ware nach bem Ausfertigungs. tage ihrer Bestallungen ju bestimmen. Der Bice. cangler follte ber Erfte feines Gleichen und Prafes bes Confiftoriums, wie auch erfter ordentlicher Profes. for der Theologie, fein. Ihm follte die Dberauf. ficht uber alles die Universitat Betreffende oblie. gen, und durch ibn follten die besfallfigen Borftel. lungen an den Ronig geben. Die Borlefungen follten halbjahrig fein, und, nach gedruckten Buchern, auf Danifch gehalten werden; jedoch burfte, im Ralle der Unftellung eines Auslanders jum Lehrer, Diefer auf lateinisch lefen, bis er ber banifchen Sprache machtig murbe. Die Profefforen follten feine offentliche Borlefungen ju halten pflichtig fein, fondern das Recht haben, fich jeden Curfus, nach einer bom Confistorium zu bestimmenden Tare, bejablen ju laffen. Das erfte Eramen, artium ge. nannt, fo wohl als das zweite, philosophicum, foll. ten beide abgeschafft werden, das theologische und bas juriftifche aber burch Danner außerhalb ber

Univerfitat gefcheben, inbem. es niemals ju boffen fei, daß alle Professoren unpartheiische und guverlaffige Examinatoren werben wurden. Die Debre fien, fagte Gunnerus, lieben gar ju febr ihre Buborer, als daß diefelben unpartheilich genug erami. niren follten, jumaf wenn fie die Collegien gut begabit bekommen haben. Er machte fich, wie es weiter hieß, gar feine hoffnung von dem recht blubenden Buftande der topenhagener Universitat, wenn die Prufungen nicht den Profesoren genom. men und andern Mannern übertragen murden. Difputirubungen auf der Communitat fouten mit andern nublichen lebungen bertaufcht werden. Diefe Unterflügung follte funftig nicht mehr bloß den Theologen bestimmt fein, fo wie fie auch vom gangen Confiftorium ju vergeben mare. Die Bertheilung der Universitatslandereien in fogenannte Corpora, wozu die Professoren allmählig aufsteigen, follte aufhoren, und der gange Fonds der Univerfitat bon einem einzigen Manne unter Aufficht bes Confifto. riums verwaltet werben. Endlich follte fein Stubent befordert werden, eben fo wie fein Graf ober Baron außerhalb des Landes reifen durfte, ehe er zwei bis drei Jahre bei der topenhagener Univerfi. tat fludirt hatte. - Deben feinen Schwachen ent. hielt diefer Plan viele unverfennbare Borguge vor dem bis dabin Geltenden, namentlich daß er ber Theologie ihre Obergewalt und ihr Alleinrecht ent. nahm; doch ward einem Theologen die Dicefangler:

ftelle vorbehalten — was keinesweges darum nothig ware, weil Sunnerus felbst in seiner Person Beides vereinigen follte. — Für die öconomischen Wissenschaften war schon por der Ankunft des Gunnerus der, seitdem durch seine Schriften in diesem Fache, so wie in der Insettenlehre, verdiente, Joh. Ehr. Kabritius, Professor geworden.

Sunnerus beschrantte aber nicht feine Thatigfeit auf ben ibm ertheilten Auftrag. Unter ben in Mormegen laut ertonenden Forderungen gehorte die einer gandesuniversitat, welche auch in jenem Entwurf zu einem Commifforium mar berucfsichtiget Bon allen Orten in jenem Reiche ftrom. ten posttäglich Briefe an Gunnerus herein, Die ibm die Sache ans Berg legten. Bugleich mit dem ber topenhagener boben Schule angehenden Entwurfe übergab er dem Gebeimencabineteminifter feinen 211lerunterthanigften Borfchlag und Plan gur Errichtung einer Univerfitat in Rorwegen. Rachdem er barin die Erfprieglich. feit und Rothwendigfeit ber Sache bargeftellt hatte, beantwortete er die vornehmften Ginwendungen, fo wie auch die Frage, woher der Konds ju nehmen Christiansand wurde fur ben gelegensten Ort jur Umwerfitateftadt angefeben. Dinfichtlich der inneren Organisation follte man, fo viel ale moglich, fich nach dem neuen Plane fur die topenhage. ner Universitat richten. Much dort muffe ein Dice. fangler angestellt werden, welcher zugleich erfter

Professor ber Theologie und Bifchof in Christian. Die Ungahl der Lehrer follte fich auf eilf fand fei. belaufen, namlich zwei Professoren ber Theologie, gwei der Argneifunde, einen ber Moral und Dolitit, einen ber Mefthetif nebft ber griechischen und ber lateinischen Sprache, einen der Logif und De. taphpfit, zwei der Raturgeschichte, wie auch der phylischen, oconomischen und mathematischen Wiffenschaften, einen ber Aftronomie und zwei ber Rechtsgelehrfamteit, nebft einem Adjuncten der Phiwelcher namentlich die morgenlandischen Sprachen lehren follte. - In einem beide Plane begleitenden Schreiben bat Gunnerus, unter Unbern, daß die Sache der norwegischen Univerfitat bem Grafen bestens empfohlen fein mochte. Diefer murbe fich bie norwegische Ration unendlich verbinben, wenn er fich ber neuen Uniberfitat annahme. "Befommen wir fie jest nicht, fo gefchieht es vielleicht nimmermehr;" fagte Gunnerus. Die Cache fei gang leicht. Gollte aber, fubr er fort, eine Univerfitat in Mormegen errichtet werden, fo mare mohl feine Gegenwart in Chriftianfand am no. thigften, wenn die neue Uniberfitat recht in Auf. nahme fommen follte. Der Mangel in Ropenhagen fonnte dann erfest werden, wenn der (Eb. I 6. 269) obgedachte Rechtsgelehrte Etaterath Rofob Under oder der Archiater Professor Berger (fonach bann boch fein Theolog!) jum Dicetangler bafelbft, und Professor Pontoppidan in Gorde jum ersten

Professor ber Theologie in Ropenhagen ernannt wurde. Sunnerus war hernach willens, einen Plan jur besfern Einrichtung der lateinischen Schulen auszusarbeiten p).

Die Eröffnung der forder Ritteracademie auch für Richtadelige (Theil I, S. 378) brachte noch keine Früchte dar. Auch wurde bei Besegung der Aemter mehr Rücksicht auf das lateinische surfische Examen in Kopenhagen als auf dasselbe in Sorde genommen 4).

Unterdesen war, im Anfange Septembers, beim Altonaer Symnasium und Pådagogium eine Beran, berung mit dem Lehrerpersonale vorgegangen. Die Professoren Sticht, Menke und Maternus de Cilaeo, so wie auch der Subrector Muller bekamen ihre Entlassung mit Enadengehalt. Das gegen wurden der Professor Penrici erster und der Professor Dusch zweiter Director, Ehlers Professor und Rector, Lange Conrector und Jehne Subrector. Struensee hatte Gelegensheit gehabt, diese Männer selbst persönlich kennen zu lernen. — Basedow, dem der Fürst von Anshalt. Dessau das Schulwesen in seinen Ländern zu verbessern ausgetragen hatte, erhielt königliche Ers

p) Kiebenhauns Universitets Annaler veb — Annalen der topenhagener Universitat durch Myerup — G. 383-404. Deffelben Udfigt over Suhms Levnet — Uebersicht über Suhms Leben G. 349-51.

q) Malling in Collins Mrch. for Sift. og Stat. Eb. 1 G. 25.

laubniß fich ein Jahr außerhalb der danischen Staasten aufzuhalten.

Anch wurde, noch im Septembermonat, ber Entschluß gefaßt, auf Christianshafen, unter Leistung des Doctors Peter Christian Abildgaard, eines Schülers Burgelots, eine Beterinarschule zu stiften, woselbst Unterricht in Zergliederung, Rrankheiten und heilung der Sausthiere, unentgeldlich ertheilt werden sollter).

Wenn man foldergefialt fogar auf Erhaltung ber Thiere bedacht war, fo ift es naturlich, daß man in ber Gorge fur das Leben ber Menfchen nicht fille fand. Gine burch die in ben polnischen Landern und oftfeeischen Safen, wie auch im mit. tellandischen Meere herrschenden Seuchen veranlagte Berordnung bom 13 Juni 1771 murde, mittelft ei. ner unterm 28 October durch das Admiralitatecol: legium ausgefertigten foniglichen Anordnung wegen des Lothsens, Anzeige und Quarantane ber aus je. nen Orten fommenden Schiffe, erweitert. fondere ward es der Quarantanecommiffion aufgeleat, desfalls die nothigen Berfugungen gu be-Demzufolge fand die aus den Comman. deuren v. Schindel und C. F. Raas, dem Stadt. phyficus Bandeler, dem Ratheberrn Dunf

r) Erich Miborgs Efterretning om den tongelige danfe Beterinarftole : Nachricht von der tgl. danifchen Beterinarfcule 1793.

und dem Dr. Callisen bestehende Commission, als die Seuche wieder in Podolien, Ufraine und Bolhynien ausbrach und in Moscau wüthete, sich dazu veranlaßt unterm 19 December ein aussühr. liches Quarantäneregiement bekannt zu machen. Auch wurde der Bau eines Quarantänehauses nun angesanzen. — So wie schon die Kirche auf dem Friederichs Hospitale zum Behuf spehilitischer Krankheiten eingerichtet worden war, so ward es auch die Kapelle in dem ein Paar Meilen von Kopenhagenen gelegenen Sölleröder Schloße — neuer Stoff für das Aergerniß! — Vom Fortgange der Einimpfung erschienen in den öffentlichen Zeitungen wahrhafte Rachrichten.

In Betreff des Gemeinwefens der Sauptftadt batte der Oberprafident Solftein in dem erften Burgermeifter Rangelleirath Datthieffen, einen Behulfen. Diefer durch Berftand und Erfahrung ausgezeichnete Dann wußte, mittelft um. fichtiger Beachtung feiner Umtepflichten fich fo wie bas Bertrauen bes Cabinettes fo auch die Achtung aller Parteien gu fichern. Mit bem thatigen Gon. bicus gunding fimmte Solftein weniger. -Der Stadtrath forgte fur erleichterte Steuerent. richtung, für erweiterte Sandelsfreiheit, fur Berfeben der Stadt, fur Reinigung und Erleuchtung ber Strafen. Bom Renjahrstage 1772 an ward, einem Cabinetebefehle gufolge, damit bie Glocfen der Stadt nicht fo unrichtig und widerfprechend,

wie borhin, geben möchten, verfügt, daß fie zweis mal wöchentlich nach einem vom Observatorium auf dem runden Thurm gegebenen Zeichen gestellt werden follten.

Die Meiften ber obgedachten Berfügungen maren in Cabinetebefehlen gegrundet, machten aber nur einen fleinen Theil der erlaffenen aus, welche im Durchschnitte uber vierzig monathlich betrugen. Mls das Confeil aufgehoben mar, außerten Gis nige der Rathgeber die, dem Ronige felbft jufagende, Meinung, es werde Geiner Majefiat Unfeben ge. ben, wenn Dieles aus dem Cabinet fame, und Cabinetsordres, mit Borbeigehung der Collegien, er. gingen. Gå bler begte eine entgegengefeste Ueberzeugung. Rangau endlich fchlug vor, daß die Gachen von einzelnen Perfonen vorbereitet, dem Ca. binette fuppeditirt, und, ohne ben Urheber befannt ju machen, von da ausgefertiget werden follten. Struenfee ftimmte Gablers Meinung bei und fuchte daber die Aufmerksamkeit bes Koniges auf die Regulirung der Departements ju gieben. famen auch hauptfachlich aus dem Cabinette Dieje: nigen Befehle, welche die Korm der Collegien betra. fen oder gewiffe allgemeine Regeln bestimmten. andern Kallen hatte Struenfee jum Bwech, theils bem Geschmacke bes Koniges ju willfahren, dem Cabinette Glang gu geben. Wenn nachher fo viele Befehle aus dem Cabinette berfloffen, hatte folches, nach Struenfees eigener Erflarung, ihren

Grund in dem gewöhnlichen Laufe der Geschäfte und in den Borfiellungen der Collegien, oder fie betrafen Gachen, woruber im Cabinette Befcheide verlangt wurden. Gein Bunfch ging babin, die Cabinetegefchafte nach einer gewiffen gorm und Regel feftgufegen, und fie ju vermindern. Dahin rech. nete er, daß Riemand auf felbige einen Ginfluß haben mochte, als in fo fern fein Amt einen Beruf dagu gabe, und daß folches aledann durch die Borfiellungen feines Departements oder durch einen unmittelbaren Bericht an den Ronig geschähe. Er fprach mit Riemand von andern Gefchaften, als . den ju deffen Sache gehorenden, und richtete feine Aufmertfamteit allein auf die Rachrichten, melche durch den ordentlichen Weg ins Cabinet famen. - Struenfee fuchte die fonigliche Gewalt im Cabinette gu concentriren, und woute, baf aus diefem allein die Befehle ausgefertigt murden. Er hatte oft bemerft, daß Perfonen, die Belegenheit hatten, fich dem Konige ju nahern, fonigliche Befehle gaben, ohne einen andern Grund gu haben, als daß fie obenhin mit bemfelben über die Sache gefprochen hatten. Er hoffte den etwa daber rub. renden Difbrauchen dadurch vorzubeugen, baß fich bon allen unmittelbaren Befehlen eine Rachricht im Cabinette befand. Die Perfonen, welche folche ausführten, wurden dadurch in Gicherheit gefest und der Konig wußte, an wen er fich wegen der Struenfee, ater Sheil. (4)

Musfertigung ju halten batte. Unftatt daß berglei. chen Befehle fonft vielleicht dem Ronige nicht wie. der vorgelefen murben, fo famen fie ihm jest zwei bis vier mal unter Mugen; fie wurden bon ibm unterzeichnet auf dem Ertracte, der im Cabinette blieb, und auf den Borftellungen der Departemente, welche beren Empfang berichteten. Es follte fein Departement auf das andere Ginfluß haben, ohne durch den Ronig, und die Rachricht davon befand fich im Cabinette. Der Ronig fand alfo in der Korm feine Schwierigfeit, was er wollte, audzuführen. Stru. enfee war der Meinung, daß die Form in einem fonveranen Staate fo viel moglich vereinfacht werden muffe. Gute Grundfate und die Begierbe gut gu handeln maren, nach feiner Ueberzeugung, beften Mittel einen Ronig guruckzuhalten, fein Aufeben gu migbrauchen; andere Schwierigkeiten wurden die Ausführung großer und nuglicher 216. fichten hindern, ohne ben Folgen einer fchlechten Anwendung ber Gewalt abzuhelfen. - Die Cabi. netebefehle gingen, feitdem Struenfee Minifter geworden war, allezeit an die Collegien und Depar. tementschefen, welche dagegen Borftellungen thun tonnten, fonderlich in den gallen, wenn die Befehle vorhergebenden Berordnungen und foniglichen Refolutionen widerfprachen. Diefen Absichten und Grundfagen gemäß verfuhr bas Cabinet. folichene Digbrauche machten indeffen die Erfchei. nung einiger Befehle rudfichtlich der Autoritat und der Geschäfte des Cabinettes, in den legten Monaten des Jahres, nothwendig s).

In der Cabineteordre bom 14 Julius mar feff. gefett worden, daß alle Befehle, die auf die Borftellung eines Collegiums an ein anderes ju geben nothig maren, bom Geheimencabineteminifter aus. aefertigt werden follten, und nicht mehr durch die Ausfertigung eines Befehles in bem Collegium oder durch Communication gefchehen. Diefe Form ward aber nicht immer beobachtet. Der Ronig erflarte daber in einer Cabinetsordre bom 4 Movember, gur nabern Bestimmung, wie es fein ernfter Bille fei, daß die verschiedenen Collegien und Departements meder einander, noch Perfonen, die nicht unter if. nen reffortirten, Orbren und Auftrage ertheilen oder folde von ihnen annehmen und befolgen, fondern ihre Berichte an den Konig einsenden follten, da denn aus dem Cabinette den Betheiligten bas Ro. thiae augefertigt werden follte. - Go wie diefer Cabi. netsbefehl megen der Nachlebungsordren Sicherung der Alleingewalt des Cabinettes bezweckte, fo hatten zwei Undere jum Brede, Unordnung und Diffbrauche ab. auftellen. Briefe und andere Papiere fur den Ro. nia lagen ohne Ordnung im Borgemache umber ger. freut. Um diefem funftig ju wehren, wurden unterm 23 December zwei Cabinetsordren erlaffen.

s) Struenfees Berantwortung.

Die eine, an ben banifchen Pofimeifter in Samburg Etaterath Bais gerichtet, bestimmte, die von dort mit der Doft abgehenden Bactchen für ben Ronig an das Cabinet abbreffirt werden foll. ten. Bufolge ber anderen, an den hofintenbanten Begener, maren alle an ben Ronig antommende Briefe und Packchen, fowohl als die von Rovenhagen tommenden Briefe und Portefeuillen, nicht im Borgemache Geiner Majeftat, fonbern im Cabinets. contoire abzuliefern. - Bas die innere Ginrichtung bes Cabinettes betrifft, ba erhielt im August David -Panning, bormaliger Sausgenoffe bon Struen. fee, fo wie Mitherausgeber der Beitschrift: jum Rugen und Bergnugen, die Stelle eines Gecretars Uebrigens waren Georg Boega im Cabinette. und Martin i auch dafelbft angestellt, der Erfige. nannte als Secretar bei ber Memorial . Ervedition, der Lettgenannte als Raffirer t).

c) In dem Blatte: Der Gesellschafter sindet fich, Jabrg. 1824; S. 58, ein Brief aus Ersurt d. d. 22 Juni 1771, von Wilb. heinse an Job. G. Eck in Leipzig, worin der Briefkeller, nach einigen Anfragen binfictlich der Moglichkeit für ibn, in Leipzig das Leben zu friften, dergestalt fortsährt: "wenn keine das von mit Ja beantwortet werden kann, so will ich mich zubereiten, die Secretärstelle beim Premiermis nifter in Kopenhagen, welche mir eben erft, angetragen worden ift, anzutreten." — Auf welche Art dies ser Antrag geschehen sei, läßt sich nicht sagen. Merks würdig ift es aber, daß Struensee, obgleich in der

Mittlerweile diefes hinfichtlich ber Civilangele. genheiten bes Staats vorging, wurde bas in Betreff ber außern Berhaltniffe von Struenfee ur: fprunglich angenommene Spftem noch immer int Wefentlichen befolgt; nur fpannte der Minifier fein rafches Berfahren gegen den petersburger Sof et. was herab. Der Rammerherr Otto Geneca von Raltenffjold hatte bieran einen Sauptantheil. Diefer Mann, der in Rugland fich burch erprobte Geschicklichkeit und Sapferfeit jum Oberften mit ber Bollmacht und bem Range eines Brigabiers aufgeschwungen und den St. George Orden erhal. ten batte, war dem ruffifchen Sofe febr ergeben (Eb. I, S. 334). Much befam er mahrend feines Aufent. baltes in Petersburg von den ruffifchen Miniftern Panin und Saldern, wie auch von bem banis ichen Gefandten Graf von Scheel, den Muftrag, wo moglich, feinen Sof von beffen damaliger Stim. mung gegen den ruffifchen abzubringen. Dem jus folge fuchte er, feit der Unfunft nach Ropenhagen im Februar 1771, Struenfee fur Rugland gu Er hatte aber, außer der eigenen Ule. berzeugung bes Minifters, eine gegen jenes Reich feindlich gefinnte Partei ju befampfen. Graf Ranjau. Afcheberg war die Geele derfelben. gehörten ju ihr borguglich Brandt, die Oberften

That Reichsvermefer, icon Premierminifter genannt wird, mehrere Dochen ebe er Minifter murbe.

Sames und Roller, und ber Rammeriunter von Pleffen. Dit ihnen mar der fcmedifche Befandte Kreiherr von Sprengporten einverftanden. Gie hielten ihre Busammentunfte bei Rangau, mo auch Struenfee fich einfand. - Die gedachte Partei beabsichtigte nichts Geringeres, als die Ruffen aus Rinnland und die Raiferinn felbft aus De. tersburg ju bertreiben. Die Rollen maren fcon vertheilt. Brandt, welcher in Baris gewefen, fchmeichelte fich, beitragen ju tonnen, Die Unter. ftugung des hofes ju Berfailles ju bewirfen. Games, ber als Cous. Nide. Major unter bem Berjoge bon Belleiste gedient hatte, war eine Gen. bung nach Kranfreich, fo wie bon Pleffen eine nach Schweben bestimmt. Rangau follte mit eie ner Umbaffadeurstelle in Stockholm den Oberbefehl über das jum Rriege ju gebrauchende Deer verbinden, und Roller, welcher auch nie einer Schlacht beigewohnt, einen bedeutenden Doffen beim Deere befleiden. - Ralfenffjold mard in die Berath: fclagungen gezogen. Man verlangte von ihm, er folle Angriffeplane entwerfen. Much brachte man gur Sprache, er moge nach Rugland guruckfehren, um Panin und Galbern ju fturgen. Er bemerfte dagegen, es fei fein fo leichtes Spiel, ruffi. fche, ale danifche, Minifter ju fallen; febe er nicht den Mugen, wohl aber die Gefahren, des bezweckten Rrieges ein. Gine folche Unficht mußte Rangau und beffen Unbangern mißfallen. Struen fee borte rubiger an und munfchte Berftandi. Im Bertrauen eröffnete er nachher Ral. tenffjold, er glaube nicht, ein Rrieg mit Ruf. land fei fo gefährlich. Die gegen Alffir bestimmten Bombardiergalipten wurden gegen Cronftadt bienen tonnen. Raltenffjold fellte ibm die Rofifpie. ligfeit eines folchen Unternehmens bor. Gtruen. fee erwiederte, ber Konig wurde nicht anfteben, fein ganges Gilbergerathe herzugeben. Salten. tfjold erinnerte ibn aber daran, ein gleiches Dit. tel, bon Ludwig XIV angewendet, habe nur die Summe von 450,000 Franken eingebracht. 2118: bann ging er in die Gingelfoften binein, welche ein einziger Reldzug gegen bie Ruffen erfordern murde, und verglich diefelben mit der damaligen Berfaffung bes danischen Reichs, und zwar insbefondere bes Rriegewefens, wie auch mit bem Beifiande, bon außen ber zu gewärtigen mare. Wenn auch ber Ronig, fo fagte er, das Gluck hatte, mit Erfolg einen folchen Reind anzugreifen, wurden bann Die Seemachte, jumal England, es vereragen, daß man ibre Berbindungen in der Offee unterbreche, daß man Bafen gerftore, die fur ihren Sandel vortheilhaft waren, woher fie einen großen Theil ihrer Rriegeborrathe holten, und die einer ihnen befreun. beten oder wenigstens unverbachtigen Ration angeborten? Bare es nicht ju befürchten, daß der Ro. nia von Preugen jum Rachtheile Danemarks bamifchen trate, um feine Absichten auf Polen gu

verwirflichen? Raltenffiold legte es Struen. fee and Berg: um in feinen Planen gur Umgeftal. tung bes Staates zu gelingen, fei es gerathen, fich nicht in einen, wenigftens bedenflichen, Rrieg gu Der Ronig von Danemart tonne, als permicfeln. ein jum ruffifchen regierenden Saufe geboriger Furft betrachtet und behandelt werden. Gar befremdlich wurde es daber fein, wenn man diefen Umftand nicht benutte, fowohl um die Bollftreckung des Laufch. bertrage ju fichern, als um nicht allein der dani. fchen Regierung, fondern Struenfee felbft, ber beim Ruder fand, einen machtigen Schut ju berschaffen. Man hatte nur ein ungerechtes Diftrauen gegen den petersburger Sof ju beschwichtigen und Diesem die Erkenntlichkeit ju bezeigen, worauf deffen edelmuthiges Berfahren, in Rucficht auf Solftein, Unfpruch batte. Unter bem Schute Ruflands murde es leicht fein, ben übermäßigen Kriedensfuß des heeres herabzufegen und die erzielten Beranderungen ju bewerkstelligen. Endlich blieb es nicht unerwahnt, man trage in Petereburg gar feinen Zweifel baran, Struenfee laffe fich bon Ranau beberrichen, ba man fonft nicht begreifen fonnte, marum er feine eigenen und bes Staates Bortheile vernachläffige, um die Rache diefes Dannes ju befriedigen. In mehrern Gefprachen wieberholt und erortert, machten diefe Borftellungen eis nen folden Gindruck auf den Minifter, daß er gwar nicht feiner Abneigung, fondern doch jedem feindli.

chen Borfate gegen ben ruffifchen Sof entfagte, und fich fogar entschloß, Schritte ju thun, beffen Boblwollen ju erlangen. Er entzog Rangau fein Bertrauen und gab Raltenftjold daffel. be. Da biefes nicht unbemerkt bleiben fonnte, jog der lettere fich den Saf Rangaus gu und wurde von ihm ein Undantbarer gescholten, welcher beffen, angebliche, Mitwirfung ju feiner neuen Un. ftellung in Danemart nicht erfenne. Seinerseits arbeitete auch Ralfenffjold gegen Rangau. fagte Struenfee ofters: Dan muffe feine balben Dagregeln treffen, und, um das Butrauen des ruffifchen Sofes ju erhalten, fei es nothwendig, Perfonen, die demfelben gefällig maren, wie Bernftorff, ins Dinifterium ju rufen, vor Allem aber die vom gedachten Sofe ale Reinde angefebes nen Leute, namentlich Rangau und Often, gu entfernen u). - In Betreff Mangaus berief Stru-

u) Falkenffold in feinen Memoiren, Paris 1826, cre crzablt S. 3 von Often Folgendes: Er hatte in Leipzig mit dem Grafen Poniatowski findiert und vertraute Freundschaft geknüpft. Wie er spater sich, als danischer Gesandrer, und zugleich mit den Auges legenheiten der Familie Czartorinski beauftragt, in Petersburg befand, war er seinem polnischen Freunde behülflich, die Gunft der Großfürstinn, nachherigen Kaiserinn, Catharine, zu erlangen. Als aber die Uebertragung der polnischen Krone in Frage kam, wollte Often ihm einen Andern, auf den er damals mehr hielt, porgezogen wissen. Auch hatte der

en fee fich auf seine alten Berbindungen mit ihm, so wie auf die wesentlichen Dienste, welche er behauptete von ihm empfangen zu haben, erklärte
fonach, er werde sich keinesweges dazu bestimmen,
ihn zu beabschiedigen und ganzlich mit ihm zu bre-

banifde Minifter ber ausmartigen Ungelegenheiten -7. D. G. Bernftorff - melder ein Bigott mar, ibm ane Berg gelegt, fich fur die Ermablung eines eif= Ungeachtet nun rigen Butberaners zu verwenden. Often bei diefer Belegenheit feinen 3med verfehlte, bebielt er noch eine Beile Ginfluß bei dem ruffifchen Dofe und murde von bemfelben ju Rathe gezogen. Da indef Urfachen, Die mir unbefannt find, ibm feits bem die Unanade ber Raiferinn gugegogen batten, fabe er fich genothigt, Petereburg gu verlaffen, offenbar mit Rugland entzweit, gegen welches er eis nen tiefen Groll bemabrte. Daber unterließ er auch nicht, bei feinem Gintritte ins Minifterium, au bemirten, bag Uffeburg, bem Rreunde Panine, bem Anbanger Ruglande, und dem Unterhandler des bol. feinischen Bertrages, fein Gnabengehalt benommen murde. - Infofern bas eben Ungeführte nicht mit bem im erften Cheile diefes Berte G. 297 Gefag. ten, bauptfachlich aus den Authentifden Aufflarun. gen Entlehnten, übereinftimmt, icheint es fur Berichtigung gelten ju muffen, da Kalfenffjold obne 2meifel in Diefem Buncte allen Glauben verdient. Much ift es in ber Ebat nicht abgufeben, Struenfee im Jahre 1770 einem greunde des ruffifchen Dofes die Vortefeuille batte anvertrauen follen. findet fich eine Schwierigkeit barin, bag Often nach feiner Abreife von Detersburg ben ruffifden Alexan. der Demiti und ben polnifden Bonigtowsti Orden befam.

Endlich wurde am Schluffe Aprile gang in chen. Gebeim die Berfugung getroffen, daß galfen. ffjold nach Petersburg reifen follte, mit Infruction und Beglaubigungefchreiben, bom Konige eigenbandig gefchrieben; eine Dagregel, welche geeignet ichien, feinen Borten Gewicht beigulegen. Man gab ibm den Auftrag, bem ruffifchen Sofe gu bezeugen, der Ronig von Danemark werde gu feinem Zweifel wegen ber Aufrichtigfeit feiner moble wollenden Gefinnung Unlag geben, und jum thas thigen Erweise berfelben werde die banische Rlotte funftig bereit fein, die ruffifchen Baffen gu unterftugen. Ralfenffiold verficherte Struenfee, es fei fein gunftiger Erfolg ju gewartigen, fo lange als Rangau und Often Theil an der Regierung behielten. Indeffen mußte er, ben 21 Dai, abreis fen, ohne etwas besfalls ausgerichtet zu haben. Bas Kaltenftjold vorausgesehen, ging in Er. fullung. Der ruffische Dof hegte ju viel Diftrauen an jenen Beiden, jumal an Rangau, als daß er auf bem Berfprechen einer Regierung fußen mochte, wo felbige Ginfluß hatten. Es wurde dem Rammerheren Ralfenffjold angedeutet, die Ent. fernung biefer Manner fei ein unerlaglicher Bor. gang von der Bollftrecfung des Taufchvertrages. brigens fügte man Betheuerungen bon Kreundschaft gegen den danischen Sof bingu, fo daß Falken: ffjold dafur bielt, die vorgefaßten Deinungen wegen Struenfee maren getilgt. Er berweilte in

Petersburg feche Bochen, bis jum Ende Juli, mab. rend welcher Beit, um ihm ju fchaben, mehrere Runfigriffe, theils von Orlow, theils von bem preufischen Gefandten, boch alle vergebens, angemandt wurden. - In der Mitte des Augustes fam Ralfenffjold nach Ropenhagen guruck. Er brang bier aufe Rene in Struenfee, Leute ju entfer: nen, welche dem ruffifchen Dofe ein gegrundetes Diftrauen einflogten und die Birtfamteit ber an. fcheinend guten Stimmung Deffelben binderten. nun gleich der Minifter nach gerade mehr bon ber Erfprießlichkeit des holfteinischen Sausches überzeunt wurde, und auch Rangan vollende erbittert hatte, weil er ihn nicht gegen deffen Glaubiger fchuten wollte, fo ließ er fich boch feinesweges von der ein. mal angenommenen Sauptanficht in Betreff Rug. lands (Eh. I G. 400) abbringen. Er bethätigte es vielmehr, die danische Regierung mare nothi: genfalls jur Gegenwehr bereit. Gine Effabre von drei Linienschiffen, einer Fregatte und zwei Bom. bardiergalioten mit Goldaten am Bord, lief im Un. fange Ceptembers von Ropenhagen aus um in ber Offfee ju freugen. Gie fam in der Mitte Octo. bers guruct v).

v) Struensees Berantwortung. — Balkenfiold G. 110: 123. — Authentische Aufflarungen G. 76. — Roman erzählt, in seinen Memoires G. 0, "Struenfee habe einen Stallmeiffer der ruffischen Kaiserinn, welcher um Pferde zu kausen angelangt mar, geliebe

Segen Schweden fuhr die danische Regierung fort, sich aufs freundschaftlichste zu verhalten. Zum außerordentlichen Gesandten bei dem hofe zu Stockholm wurde der Kammerherr Baron Ludwig von Guldenkrone ernannt. Von seiner Instruction wußte Niemand außer dem Cabinette etwas, ehe sie entworfen worden. Sie enthielt unter Andern die Borschriften, daß der Gesandte sich nicht in die Staatsversassung des schwedischen Reichs mirschen, noch, wie seine Vorgänger, im Einverständ,

tofet, in der hoffnung bie Gunft der gurffinn, melder er getrogt, ju geminnen." Un folche Dittel ließ fic aber Struenfee taum jemale berab. - In The Courts of the Nord Eb. 1 G. 112 wird gefagt: "Die Raiferinn Catharina fandte ber Koniginn Da. thilda jum Befdente eine icone circaffifche Pringef. fin, beren Potemfin fich jugleich mit bem Belte bes Großveziers bemachtigt hatte. Gine Stelle mard ibr angewiesen, in ben Gemadern ber Roniginn, neben den Rammerfrauen. Gie mar überaus lebhaft und munter, und ungefahr funfgebn Jahre." Begenwartiger Berfaffer weiß nichte von einem folden Bes Ein ichmarges Frauengimmer geborte gur Bedienung der Koniginn, und im Unfange bes Qunius tam nach Selfingber ein englifdes Schiff mit etlichen und zwanzig Schwarzen beiderlei Befchlechts, die fur Bedienten einiger armenifchen, von dem rufe fifden Deere gefangenen, Dringeffinnen ausgegeben murden, und unter benen Ginige ber grauengimmer fich durch ihren ichmuchvollen Ungug und ibr feines res Betragen befonders bervorthaten. Db nun viele leicht Gine Diefer Letteren mit Ginwilligung ber Rais ferinn bier guruckgeblieben, mag babin geftellt fein.

niffe mit dem ruffichen und dem englischen Gesand. ten in Stockholm handeln solle, sondern vielmehr den Planen der Franzosen und der Schweden beitreten. — Außerdem wurde der Rammerherr Graf Joach. Gottsche Moltke, vormaliger Deputirter im Admiralitäts, und Commissariats Collegium, ein junger Mann von großer Hossnung, nach Stockholm geschickt, um dem Könige Gustaf dem Dritten zu seiner Thronbesteigung Glück zu wünschen. Auch schenkte der dänische König dem schwedischen ein schönes apfelgraues Pferd, welches Lesterer dann zur eigenen Benutzung beim Krönungssesse bestimmte, woneben er das Verlangen äußerte, der dänische Oberstallmeister Seheimerath Staffeldt möge das Pferd zureiten w). — Eben so wurden dem Könige

w) Struenfees Berantwortung. - Letters from an englith Gentleman, London 1772 G. 30. - Den lebe ten Abend, an welchem Graf Moltte bei ber Safel des ichmedischen Ronigs faß, fprach diefer in einem beleidigenden Zone von Danemart und beffen Konige, fugte auch ichlieflich bingu, unter folden Umfanben, da die Unterthanen migvergnugt maren, fonns ten die Schweden Mormegen, Die Ruffen Schlese mig und Solftein nehmen; bann mochte der Konig von Danemart über die Infeln regieren! - Den folgenden Sag fam aber der Reicherath Breibert Schaffer, ein feiner und ichlauer Mann, an Moltte, und bat ibn enticuldigen: fein Konig, fagte er, fei jung, lebhaft, und mage feine Borte nicht ger nug; man moge was er Sages vorber geredet nicht ubel deuten. Gubms gefdriebenes Tagebud.

bon Kranfreich neunzehn islandische Kalten als Berehrung gefandt. Ueberhaupt zeigte Struenfee fich immer bem ichwedischen und bem frangofischen Sofe jugethan. Bur Bergeltung pflegten die Gefandten beider Sofe Rreiberr von Gprengporten und Marquis von Bloffet freundschaftlichen Um. gang mit dem Gebeimencabinetsminifter; fie waren die Einzigen aus dem diplomatischen Corps, Die an den bei ibm gegebenen Gefellschaften Theil nab. men. - Gegen den englischen Gefandten Oberft Reith, fo wie ichon gegen feinen Borfahr Gun. ning, benahm Struenfee fich falt und guruck, er wurde fogar beschuldigt, nicht die gebuhrende Aufmerkfamkeit ju zeigen. - Gben baf. felbe war der Kall mit dem ruffischen Charge d'Affaires, der Rilosofow abgeloft hatte. - Uebrigens fing man die Ausdehnung bes Befparungefpftems jum diplomatischen Rache damit an, daß Dftens Rachfolger, als Gefandter am neapolitanischen hofe, Freiherr von Gleichen, juruckgerufen und bon einem Charge d'Affaires erfest murde, welches auch gegenfeitig mit bem neapolitanischen Gefand. ten in Ropenhagen Graf Cantanti Statt fand. Im Anfange des Maimonats war der Legationsrath d'herouville von feinem Doften als Legationsfe:

Buftaf mar fonft gar nicht mit Struensee ungufries ben, wozu er benn auch, wie wir gesehen, feine Ursache hatte-

entlassen worden. — Als der Kammerherr Graf Ehr. von Scheel, nur acht und zwanzig Jahre alt, im November, in Petersburg ftarb, ward einstweilen kein danischer außerordentlicher Gesand, ter dahin geschiekt. — Endlich machte auch der danische Sesandte in Constantinopel von Soeffel der dassigen Regierung bekannt, er werde im Märts des solgenden Jahres die Stadt verlassen, und seine Stelle werde bis Ernennung seines Nachfolgers von einem Agenten vertreten werden.

Gine auswärtige, aber nicht mit diplomati. fchen Baffen zu entscheidende, Angelegenheit mar die alffirsche gehde. Dem Cabinetebefehle vom 9 Dars aufolge follten alle andere Arbeiten auf dem Solm, als die gur Musruffung gegen Alffir, aufhoren, wie auch alle Gelder und Materialien ju diefem Zwecke angemandt werben. Auch wurden noch ein Paar Bombardiergalioten fertig, eben fo wie ein neues Bombardiercorps bon See, und Land , Artilleriffen, unter Oberflieutenant d'Aubert, errichtet mard. Statt der aus dem mittellandischen Meere guruck. fommenden Fregatten gingen 2 Linienschiffe und 3 Rregatten dahin, mahrend in Genua eine Chebeque gebaut ward, deren Mannichaft ein Transporte fchiff von Ropenhagen bahin brachte. Das fpecielle Commando über den alfjirfchen Bug murde dem Schoutbynacht Dle Sanfen, Mitglied des Aldmis ralitats. Collegiums wie auch der alfjirfchen Commis.

fion, anbertrauet. Den Poften eines Abjutanten bei der Expedition fo wie bei dem Solme erhielt ein Anhanger Brandts, der Lieutenant Toger Aboer welcher zugleich Interimsequipagemeifter murbe. Als indeffen die danifchen Sandelnden wegen Auf. bringung ihrer, das mittellandifche Deer befahrenden, Schiffe beforgt waren, reichten, im September, Einige derfelben ein Gefuch um Schut fur die Schiffahrt gegen die Alffirer in bas Cabinet bin-Der Ronig refolvirte: weil die danische Effa. ein. der bor Alffir liege und fein Alffirer auslaufen fonne, mare der Convoi unnothig und die Rauf. fahrteifchiffe wurden bon jenen Sahrmaffern gurud, fegeln konnen. Da jedoch zwei konigliche Schiffe bon bort heimfehren follten, fonnten auch felbige tum Convoi dienen. Uebrigens zeigte ber fpanifche Sof dem Danischen die Gefälligfeit, ju bewilligen, daß mahrend des Krieges mit Alffir drei danifche Linienschiffe und Fregatten zugleich in fpanische Da. fen bineinlaufen durften, welches fonft feinem Rriege, fchiffe irgend einer fremden Ration, unter welchem Bormande es fei, erlaubt mar x).

Bas den Secetat überhaupt betrifft, da befimmte eine fonigliche Refolution vom 15 Rovem. ber, daß ber fur die Marine ausgesette Konde einftweilen nur gebraucht werden follte, um die fcon

x) Die Borfellungen ber Inquifitionscommiffion vom s und 30 Dai 1772. - Die bffentlichen Zeitungen. (5)

Struenfee, ater Ebeil.

porbandenen Schiffe vollig audzubeffern und wieberberguftellen, ingleichen alles dagu und gu ihrer Equipirung in ben Dagaginen Bedurfliche ganglich gu erfeben, endlich bas wegen Abganges biefer Schiffe anm Baue Reuer Erforderliche anguschaffen; die Ungabl ber Schiffe follte aber einftweilen nicht nach bem Augmentationsplane vermehrt werben. Das pon Seiner Majeftat unterm 24 Rovember unterfcbriebene Begahlungs, Reglement fur ben Gecetat pom I April bis jum Enbe bes Jahres hielt fich ftrenge an die durch einen tonigl. Befehl vom 25 Mai 1770 bestimmte Cumma von 900,000 Rebr., und war übrigens genan nach den dem Collegium jugeffellten foniglichen Refolutionen fowohl ale nach bem Reglemente bes Landetate abgefaßt, Bugleich genehmigte ber Ronig bie Abschaffung einiger bis dabin gebrauchlicher hollandischer, bereite von allen übrigen Rationen, außer der fcmedifchen, befeitigten Charaftere, fo daß ein Schoutbynacht funf. tig Contreadmiral, ein Oberarcheliemeifter Obertanonier, ein Archeliemeifter Ranonier, ein Conftabel ober Archeliemeifiers Dath Unterfanonier, ein Buchfenichuge Conftabel genannt werden follte. Hebrigens hatte Struenfee baran gedacht, ben englischen Abmiral Elphinfton, ale Oberhaupt des Secetats, hereinzurufen, gab jedoch bem Abrathen Kaltenftjolde nach y).

y) Obige Nachrichten vom Secetate grupben fic auf liefunden, mit Ausnahme der lest angeführten, mel-

Eine andere Militaranfiellung, welche allge. mein erwartet wurde, trat auch nicht ins Bert. Sie bezog fich auf ben Landetat. Graf St. Gere main hatte fich nach feiner Abreife von Ropenha. gen im December 1767 erft in Solftein aufgehale ten. hernach bewirkte er die Erlaubnif, feinen Gnadengehalt von 14,000 Rthr. jahrlich, wo er wolle, ju bergehren, und fogar in fremde Dienfte gu geben, nur mit der Bedingung, juruck ju tommen, sobald er gerufen murde. - Diefes gefchah im Spate jahre 1771. Jedermann glaubte, es fei Struen, fees Abficht, den Generalfeldmarfchall in das Ge. neralitatecollegium einzufegen, um bem Unfeben Rangaus das Gleichgewicht gu halten. Man be: Der Minifter bermuthete, Ct. Ger. main murde lieber einen Theil feines Gehaltes auf. opfern, als Danemart wiederfeben. Letterer aber, welcher bamals feine andere Ausficht hatte und mahricheinlich der unthatigen Dunkelheit überdru. fig war, langte im Anfange Rovembers in Ropen.

de in der Aussage Saltenffjolds sowohl im Berbore vor der Inquisitionscommission als in seiner Berthei, digung an dieselbe fich findet. Und zwar hat er eben so wenig diese Angabe, als diesenige von Rus. lands Absicht, burch den General Bibisow Dane, mark zu verunglimpfen, in seinen Memoires wieders bolt; keine derselben ward aber von der Commission für unrichtig erklart, und was Elphinston betrifft, hatte Struensee noch damals Kaltenffold widerspre, chin tonnen.

hagen an. Hier ward er nun zwar bei Dofe gna, dig empfangen; Anftellung erhielt er aber nicht. Er fand indessen für richtig, gute Miene zu halsten, und war der einzige Ritter des Elephantenordens, welcher dem Cabinetsminister den hof machte.

— St. Germain hatte, so wie an Sähler und Ranzau alte Freunde, so auch an Falkensstjold einen warmen Berehrer 2).

Was sonft das Landfriegswesen betrifft, war Struensee willens, das heer wenigstens zur Sälfte heradzusehen, so wie er auch den Grundsathegte, selbiges von Ausländern zu reinigen. Die letztere Maßregel wurde zum Anfange im seelandischen Oragonerregiment, welcher unter dem Besehle des Generalmajors Eichstedt stand, bewerkselzigt. — Der Minister trug Kalkenskipold auf, einen Plan zur Verbesserung der Armee auszuarbeis

Authentische Auftlarungen S. 96.98. Baltenfiold fagt S. 183: Da Reverbil aus Danemark entfernt wurde, weil er einen die Freilaffung der danischen Leibeigenen bezweckenden. Plan vorgeschlagen, batte St. Germain dasselbe Schickfal, weil er angerathen, den Friedenssus des heeres einzuschränken. Danemark bat keine Auslander gehabt, die selbigem nugsticher gewesen waren, als diese beiden Manner, da sein Wohlftand zugleich von Berminderung des Friedenssuses der Armee und Freiheit des Ackerdauers abhängt; ohne die erftere dieser Magregeln tonnen die Wortheile der letztern sich nicht entwickeln.

ten. Kalfenftjold fand, man muffe Mues mit ber Burgel ausreißen und ins Reuer werfen. Er über. reichte bem Minifter einen mit Gt. Germains Grundfagen einstimmenden Entwurf, barin er ju er. weisen fuchte, die Berfaffung fei bon Grund aus fchlecht; man muffe bie alten Borurtheile ausrot. ten und bas Deer nach ben Grundfagen erneuern, deren Erfprieflichfeit er entwickelte. Uebrigens rieth er, die Umgeftaltung des heeres einer Commif. fion angubertrauen a). - Daß Raltenffiolds Borfchlage einstweilen unausgeführt blieben, lagt fich wohl hauptfachlich baraus erflaren, bag, au-Ber feinem Feinde Rangau : Afcheberg, Mann, welcher, fonft neuerungefüchtig, die Ginrichtungen im ganbetate ju erhalten munichte und fie fogar in ben Geeetat verpflangte, Gabler, im Generalitatscollegium Gis hatte. - Bis gegen bas Spatjahr murben bon biefem Collegium nur wenige bemertenswerthe Berfügungen getroffen. Durch einen Cabinetebefehl vom 7 August bestimmte ber Ronig, daß in gufunft, ju den bei den Departes mente nothigen Unterbedienten, ale Difiteurs, Co. piffen, Boten und bgl., Leute aus bem Landetate genommen werden follten, ju welchem Ende bas Generalitatscollegium, auf Requisition ber bedurfen. ben Collegien, taugliche Subjecte vorzuschlagen batte

<sup>1)</sup> Fallenfiold G. 146, 209, 261.

- eine Berfügung, die biel Digbergnugen erregte,jumal da mehrere Unterbediente bei bem Stadtra. the, der Polizei und der Bollfammer, weil fie Domestifen gemefen maren, entlaffen murben, um Une terofficieren Plat ju machen b). - In der Mitte Octobers bezogen die beiden Leibregimenter, beren das danische Ralfenffiold, das norwegische Abe rensdorf jum Oberften hatte, zwei neue prachtige Cafernen in Ropenhagen. - Indeffen hatte eine Un. ftellung von den ermunichteften Rolgen Statt gefun. Generallieutenant von Reignet, Chef bes Geniecorus, mar im Winter geftorben, und Oberft von Bielefeldt, Chef der Artillerie, befam feis nen Abichied. Generallieutenant Buth, Unanade gefallen mar, murde guruckgerufen und beis ben Corpfen vorgefest. Diefer einfichtsvolle Dann gab innerhalb menigen Monaten der fopenhagener Artilleriefcule eine verbefferte Geffalt. Der Unter. richt murbe gur banifden und deutschen Sprache, gur Geschichte und Erdbeschreibung m. m. ausge-- Much erhielt Buth, eben fo wie behnt c). Ralfenffjold, unterm 9 Movember, ale Deputirter, Gig im Generalitatscollegium. Die Er. nennung bes Lettern hatte indeffen einen Sader mit einem andern Deputirten, dem Conferengrathe Bra-

b) Gubm.

c) Gefdicte ber toniglichen Artilleriefdule in Ropenbagen von b. 3. 33. von Abrahamfon, Roph. 1780.

em, jur Rolge. Der bis babin erfte Deputirte, Gabler, gab dem Minifter ju erfennen, es werde zwischen Braem und Faltenffjold ein Bufam: menftoß in Betreff des Unterschreibens entflehen, ba es unter St. Germain fefigefest worden, bag Die militarifchen Deputirten vor den Civilen unterfcbreiben follten. Wenn es fo in ber Regel ift, er. wiederte Struenfee, bann muß es befolgt wer Er beutete Raltenffiold an, nicht gu weichen. Als nun diefer jum erften Dale fich im Collegium einfand, wies Gabler ihm einen Plat unter Braem an. Kalfenffjold nahm ben Dlag ein. Wie es aber gum Unterzeichnen tam wollte er es por Braem thun. Sie geriethen in Bortwechsel. Gabler fprach fich gegen gal. ten ffjold aus. Letterer wollte nicht nachgeben. Man verlangte des Roniges Entscheidung. Gie fchien zweideutig zu fein. - Rurg nachher fand man im Begriffe Braem ju entlaffen. Es that nun Fal: fenffjold leid, bag er fich mit dem Manne über. morfen, um fo mehr ba er beffen guten Ruf fannte. Er bemertte baber, es fei freilich wenig angemef. fen, wenn Beamte bom Civiletate Rriegeleute befehligten; ba jedoch Braem bie Detonomie bes Deeres verftebe, tonne man die Sache baburch aus' gleichen, daß man ihn nur die jur Defonomie geho: rigen Sachen unterzeichnen ließe. Diefer Borfchlag wurde bon Struenfee genehmiget. - Einer ber merflichften feit Duthe und Kalfenffiolde

Eintritte ins Collegium an daffelbe ergangenen Befehle, beffen Befanntmachung aber weder von jenem noch bon Diefem unterschrieben mar, enthielt, daß fein wirklich in Rummer und Sage fiehender Officier bon feinem Regimente beurlaubt werden folle, bevor er dabei ein ganges Jahr Dienft geingleichen daß fein auf Bartgelder, Denfion ober à la Suite ftebender Officier fich, ohne befon: bere Erlaubniß, in Ropenhagen aufhalten burfe. -Einen bedeutenden Antheil hatte aber Ralfen, ffjold an dem Entschluffe, die beiden bis babin in Ropenhagen garnifonirenden Regimenter, die den Mamen bes Koniges und des Pringen Friedrichs tru: gen, son Oftern 1772 an in Probingftabte ju ber. legen. Diefes ward in der Mitte Decembers gwis fchen ihm und Struen fee verabredet. Der Dberft des Regimentes, v. Kirche, war als Commandant in Ryborg, wo außerdem die Befagung Ralfenffjold gar ju fcmach vorfam. Bwar ftellte nun im Collegium Gabler ihm bor, wie ungeziemend es mare, foldes ohne Bormiffen des Pringen ju bewertftellie gen, eben fo wie auch andere Deputirte fich bagegen außerten. Der gefaßte Entichluß murde im Cabinette bestätigt. Pring Kriedrich mar benn auch, wie ermahnt, nicht felbft Chef bes nach ibm benannten Regimentes; und das Regiment der regierenden Roniginn, beffen Oberft Rangau mar, ftand einige und fechszig Meilen bon der Sauptftadt d).

d) Balfenfejold G. 243.

- In der Mitte Decembers wurden die Militar, posten in Westindien, welche vorhin unter dem Finanzcollegium gestanden, an das Generalitätscolle, gium hingelegt. — Unterdessen hatte Struensee noch einen Bruder in danischen Diensten, und zwar beim Militar. Etate, angebracht. Sein jungster Bruder, Christian Gotthilf, ward unterm 27 Julius zum Secondlieutenant bei dem danischen Leibregimente ernannt. Der neunzehnjährige Jung, ling ward aber keines Antheils an der Vertraulich, feit des Ministers gewürdigt. Der Oberstlieutenant des Regimentes, von hesselberg, ein geschickter und biederer Mann, wurde mit der Aussicht über die Konomischen Angelegenheiten des Lieute, nants beauftragt.

Alle obgedachte und noch weit mehrere Berfügungen bekundeten genugsam die vielseitige fortdauernde Wirksamkeit der Regierung und mußten die bedeutendften Bolgen haben. Manche derselben waren aber von der Beschaffenheit, daß sie ihrem Urheber Keinde zuzogen. Der Abel, welcher sich zum Antheil an der Regierung, wie auch zum Besige der settersten Aemter ausschließlich geschaffen wähnte, war erzürnt über die Aushebung des Conseils, das Ledigbleiben mehrerer Präsidentstellen, die herabwürzbigung der Ordenszeichen und Rangtitel, und den gestiegenen Einstuß bürgerlich geborner Männer. Die, größtentheils mit knappem, ja sogar mit keinem Gnadengehalte, entlassenen Beamten härmten sich

über Schimpf und Berluft, die im Amte Gebliebenen über gefcharfte Aufficht und benommene Rebenge-Die Abschaffung etlicher Reiertage und bubren. bie vermeinte Entheiligung des Conntags, Die Beftimmung der Rirche auf dem Friederichshofpitale und der Rapelle in Gollerod ju Krantenftuben für mit Sphilis Beladene, bas felten geworbene Erfcheinen des Sofes beim öffentlichen Gottesdienfte, endlich die Erlaffung ber Strafe wegen unehelichen Beifchlafe, wie auch die Berftattung der Che in borhin verbotenen Graden und die Ummandlung bes Chebruches in ein Privatvergeben hatten bie mebrften Geiftlichen und auch viele gaien gegen Struen fee aufgebracht. Die Blodfinnigfeit Einiger ging fo weit, daß fie fogar in dem barten Binter 1770. 1771, wie auch in der migrathenen Ernte bes Commere 1771, ein Gottesurtheil zu feben glaubten. Der Rabritand ber Sauptftadt fand feine Ginnabmen burch bas Weggieben mehrerer glangender Ra. milien berringert. Die Unbermogenden fublten fich burch das gestempelte Papier und die erhobeten Bin-Die Matrofen waren erboßt über fen gebructt. ibre Ausschließung bom Genuffe bes fpringenden Beine und des gebratenen Ochfen und der übrigen Berrlichfeiten am Geburtetage bes Roniges. maffen Struenfee Plane ju noch boberem Greigen bei und betrachteten ibn als einen werdenden Eromwell. Alle Baterlandefreunde mißbilligten ben Gelbsiwiderfpruch in dem Berfahren der Regierung,

baff, mabrend biefelbe immer Gparfamteit im Munde führte, gur alfjirfchen Rebbe Summen bingeworfen wurden, wie auch benjenigen, das Weiber, und gwar von einem zweideutigen Rufe, noch immer fo viel Ginfiuß ausubten, obgleich, ben Regierungebefeb: Ien aufolge, in allen Unftellungen weder Gunft noch Breundschaft, fondern nur Gefchicf und Berdienfte berudfichtigt werden follten. Endlich maren eben: falls alle patriotifche Danen nicht allein damit un: aufrieden, daß der Cabinetsminifter es nicht ber Dube werth achtete, das Danifche zu erlernen, fondern auch, noch mehr, damit, daß alle Befehle in einer fur die Debrgahl der Einwohner fremden Sprache ergingen, und givar ungeachtet ber Ronig felbft feine Mutterfprache gut verftand (Th. I G. 314). Auch waren nicht allein die Cabinetsordren beutsch geschrieben, fondern diejenigen Collegien, mel. de porber ihre Borftellungen auf Danifch eingaben, bielten nun dafür, einen Bedienten anftellen gu muffen, um fie auf Deutsch ju überfegen, damit ber Minifter fie berfteben tonne. Die danische Rans gellei und die Admiralitat fuhren gwar noch immer fort, ibre Borftellungen auf Danifch einzuschicken; man ergablte fich aber: Struenfee befummere fich nicht barum, ben Inhalt biefer felbft gu er. grunden, fondern lefe nur einen auf das Rurgefte abgefaßten und auf dem fogenannten Rotulus ge. zeichneten beutichen Auszug, worauf denn eine beut: fche Resolution erfolgte, welche bernach, um of:

fentlich bekannt gemacht ju werden, im Collegium auf Danisch übersetzt wurde. Privatleute, die ein Gesuch in das Cabinet hineinreichen wollten, ließen es öfters auf Deutsch übersetzen, indem sie meinten: wenn selbiges blos auf Danisch ware, wurde es nicht gelesen werden; diese deutschen Wohlfeilsübersetzungen sielen aber mehrmals so aus, daß sie den eigentlichen Zweck des Gesuches nicht erkennen lies sien e).

e) Lenteres wird in bem Commiffionsfpruche aber Strue enfee angeführt. Subm fagt, in der Blugidrift: Un meine Landsleute - Bil mine Landsmand - G. 16: "eine Berordnung, um in offentlichen Mingele. genheiten die danifde Sprace abzufcaffen, fei, bem Bernichte nad, beabfictigt gewefen." Diefes Bernicht mar aber gewiß eben fo ungegrundet, als ein andes res, auch von Gubm angeführtes, bag ein ganger Saufe von Deutiden bereinverfdrieben morden, um geiftliche und weltliche Memter gu befleiben. ergablt Gubm nech: "Struenfee babe von einem gemiffen frommen banifden herrn gefagt: mas will ber bumme Dane thun ?" Bu einer folden Ungezogenheit mar aber der Minifter gu gefdeut. - Das fonft Struenfees Unbefannticaft mit der danifden Sprade betrifft, da bat fic uldall in einem vertrauten Briefe an einen Freund, welches nach einer Dits theilung G. L. Badens in Dffs Archiv for hiftorie u. f. m. B. 3 G. 22.24 auszugemeife eingeruckt ift, alfo geaußert: Es mar ein großer gehler, baf Struenfee die Landesfprache nicht verffand, melder boch in Rudfict auf die Beit in etwas enticuldigt merben tann, ba mit Debreren der danifden Minifer por und nach ibm baffelbe der Rall mar. Die viel Da-

Much die Meiften derjenigen Danner, Struenfee Borfchub gethan ober wenigfiens Er. gebenheit gezeigt hatten, wurden faltfinnig oder fo: gar feindfelig gegen ibn. Un der Spige der Lettern fand Rangau. Afcheberg. Diefer Mann, der von Struenfee nach der Sauptftadt und dem Sofe gurudgerufen war, und bald 3. S. E. Bernftorff den Sauptstreich beigebracht, fo wie nach. ber einen bedeutenden Untheil an bem Umfturge bes Confeils genommen hatte, wurde gewiß fcon bann ungufrieden, als fein Borfchlag ju funftigem Betriebe der Ungelegenheiten im Cabinette verworfen wurde. Er wollte namlich, daß die Sachen von einzelnen Perfonen vorbereitet, dem Cabinette fup. peditiret, und ohne Befanntmachung des Urhebers bon da ausgefertiget werden follten. Roch migbergnugter ward er, da er feinen Plan gegen Ruf. land fcheitern fab und in diefer Angelegenheit, fo

nisch verftanden Schulin, Bernstorff, Berkentin, Debn u. A., als ste Minister murben? St. Germains, huths und mehrerer fremder Generale nicht zu gestenken. Da ber junge Graf Acventlow zur Christia anssade (auf Laaland), ein eingeborner Dane, Des putieter im Deconomies und Commerz-Collegium wurde, konnte er keine zusammenhängenden vier Zeis len in seiner Muttersprache schreiben. — Indes hat obgedachter Dr. Baden selbst, in seiner Geschichte des danischen Reichs, behauptet, Struensee habe, wenn nicht aus anderer Ursache, schon wegen seis nes Berachts für die danische Sprache, einen schmähs lichen Kod verdient.

wie überhaupt in allen, nicht mehr von Struen: fee au Rathe gezogen murbe. Mufe bochfte flieaaber Rangaus Erbitterung gegen ben Minifter, als diefer nicht deffen anfehnliche Schulden becfen wollte, fondern vielmehr, in einer bor bas Cabinet gebrachten Sache zwifden Rangan und dem Agen. ten Bodenhoff befundete: Erfterer habe feinen enticheidenden Ginfing aufs Cabinet. 3n Doffnungen getaufcht, von feinen Glaubigern gedrangt, trachtete er nach dem Untergange des Minifters. Die Oberften Roller und Games, welche Beide auch verschuldet waren, theilten den Bunfch mit Mufferdem fanden fich bei Rangau allerlei Leute ein, welche er gegen den damaligen Gang ber Dinge ju ftimmen fuchte. Die, bon benen er Gelb gelieben hatte, fowohl als die, von denen er mas leiben wollte, weidete er mit feinen angeblichen Mus. fichten bei einer, wie er weiffagte, nahe bevorfte. henden Ummalgung f).

Richt so ganglich hatte fich das Berhaltniß zwischen Struensee und dem Manne, welcher mit ihm und Rangau vorzüglich zum Einreißen des alten Gebäudes mitgewirft hatte, umgestaltet. Generallieutenant von Gahler, welcher im Mai 1770, in einem Briefe an Rangau, Struensee seinen Liebling, sein Bergensfind nannte, und hernach eine Zeitlang beinahe in allen Staatssachen sein

f) Faltenffjold G. 154.

betrauter Rathgeber war, stand, seitdem er, im Mai 1771, sich der Abschaffung der Leibwache wiedersest, in einer gewissen Spannung mit Struensee, die noch straffer wurde, als er dem Minister vorstellte, wie der Cabinetsbefehl vom 14 Julius, seiner Meinung nach, dem Königsgesetze widerstreite. Jedoch brach er nicht völlig mit ihm. Gahler, sowohl als seine Krau, Beide mit dem Orden der Königin geschmückt, fuhren noch immer fort, zum nächsten Umgange Ihrer Majestät zu geshören g).

Der Leibargt Berger war des Jutrauens ge, würdigt, sowohl für des Königes und des Kronpringen Deilung in zustoßenden Krankheiten zu sorgen, als der regierenden Königinn bei ihrer Riederkunft mit der Prinzessinn beizustehen; daneben war er auch in andern außer seinem Fache liegenden Stücken, z. B. wegen Besehung des kovenhagener Stadtraths und Ernennung eines neuen Chefs des holmes, bestragt worden. Dessen ungeschtet tadelte er laut Struen sees Betragen bei und seit der Erhebung zum Minister, welche er erst den folgenden Tag vernahm. Auch mißbilligte er unverholen des Kronsprinzen Erziehung in mehreren Stücken h).

Much Sturg mar nachgerabe faltfinniger ge,

g) Borffellung der Inquisitionscommission von 30 Mai 1772.

h) Borftellung der Inquifitionscommission vom 5 Mai

gen Struen fee geworben. 2118 Rutichengenoffen auf der Reife des Roniges im Jahre 1768 hatten fie freundschaftliche Berbindung gefnupft und besuchten einander feit ber Anfunft nach Ropenhagen oft. Aber ichon mahrend ber Reife im Sommer 1770 verminderte Sturg feinen Umgang mit Struen: fee, ba er die Absichten deffelben gegen Bernftorff vermertte, und nur auf den ausdrucklichen Befehl des Lettern fam er ju ibm. - Geiner. feits millfahrte Struenfee bem Grafen Dften, als diefer Sturges Entfernung aus dem auslan. bifchen Departement munichte und fich barauf berief, Diemand tonne givei Memter gugleich befleie Und zwar behielt ber Minifter ibn nicht allein' in der Poftdirection bei und feste ibn in die Commeradeputation ein, fondern brauchte ihn auch au Berfertigung bon Chiffern fur fich felbft. wie aber Sturg nie beauftragt murde ju chiffris ren, auch feine Beile je fur ben Cabineteminifter auffette, fo erfuhr er von diefem felbft gar Richts wegen der Bestimmung der neuen Chiffern, die er nur bernach aus Kalkenftjolds Reife nach Beters. burg entnahm. Uebrigens fprach er niemals mit Struenfee bon Underm ale feinen Umtegeschaf. Indeffen beobachtete ber Minifter noch immer ben gegen Sturt angenommenen Son ber Bertraulichfeit. Letterer ward auch nicht allein oft jum Dofe eingeladen, fondern verweilte fogar im Com.

mer 1771 auf Hirschholm, da er fast jeden Tag bei Hofe erschien. So wie aber jenes daher rührte, daß er ein munterer Gesellschafter war, so geschah dieses, damit er die regierende Königinn und den Kronprinzen nebst den beiden Demselben zugesellten Knaben malen könne; denn er malte treffend in Parstell. — Nichts konnte bei Sturt den Unwillen über die Entlassung Bernstorffs tilgen, und er unterhielt mit diesem einen beständigen Brieswechzsel. So wie er aber, als Bernstorffs Kreund, sich nicht mit Struensee versiehen konnte, so konnte er es, als solcher, eben so wenig mit Ranzau. Asch eberg, den er außerdem für seinen eigenen Feind ansah i).

Endlich hatte Struenfee an Brandt felbst einen unverlässigen treulosen Freund. Schon lange widerte diesen seine Lage bei hofe. Noch mabrend des Aufenthaltes auf Christiansburg, im Junius, schilderte er, in einem Briefe, seinen Unmuth über dieselbe und empfohl an seiner Statt Faltenstelbe und beständigen Gesellschafter des Röniges. Dem Lestern hatte Brandt schon vor des hofe marschallamtes Besehung mit Bjelde: er moge diesen Posten übernehmen, vorgeschlagen, welches aber dem von Liebe zu seinem Fache beselten Kriegs,

i) Borfellung der Inquisitionecommission vom 5 Mai 1771. — Sturges eigenhandige Ungeichnungen.

Struenfee, ater Theil.

manne nicht zusagte. Runmehr, und zwar noch por Ralfenffjolds Abreife nach Detersburg trug Brandt ihm, wie er fagte, mit Struenfees Genehmigung feine eigene Stelle beim Ronige an. Kalkenfkiold fchlug jedoch auch diefes aus. Wie derfelbe aber fur; darauf Struenfee fein Ber. langen nach bem ruffifchen Beere guruckgufebren außerte, verfette biefer: wenn fich Brandt, mo. ju aller Unschein ba fei, juruckjoge, murde Rale fenffjold in feinem Baterlande eine weit bortheilhaftere Unftellung erhalten tonnen, als er in der Fremde ju gewärtigen hatte. Der Rammerberr verficherte ihm indeffen bon feinem unüberwindlichen Widerwillen gegen alle hofamter. Es wurde bann, vielleicht um zugleich Brandt Erleichterung, und bem Ronige, beffen Reigung fur ibn abgenommen, Unterhaltung ju verschaffen, der Entschluß gefaßt, den vorhin fo geliebten, aber burch Solcf vertries benen Lebrer bes Roniges, Reverdil, einen ges meinschaftlichen Freund Brandes und Ralten: ffjolds, als Borlefer bei Geiner Majeffat und Bibliothefar bei ber foniglichen Sandbibliothef, gunt Dofe gurudgurufen. Much erhielt Brandt, nicht allein jugleich mit bem Cabineteminifter bie graffiche Burde, fondern auch wenige Tage barnach, ju feibieherigen jahrlichen Befoldung von zweitaus fend Reichsthalern, eine Bulage von taufend, eben fo wie er (Eb. I G. 410) bereits in ber erften

Salfte des Jahres 60,000 Rthrn an foniglichen Ges schenken befommen hatte k).

Mittlerweile empfing Brandt unterm 8 3u. lius ein anonymes frangofifches Schreiben, beffen Berfaffer, ob er es gleich fur richtig gefunden, felbiges burch fremde Sand ins Reine bringen gu laf. fen, fich boch gar nicht fcheuete, von Brandt er, fannt zu werden, und daber ein Petichaft mit ben Unfangebuchstaben feines Damens gebrauchte, fo wie er auch einige jum Errathen leitende Um. Der Berfaffer mar Conferent. flande andeutete. rath Braem, Deputirter im Generalitate, und Commiffariats: Collegium 1). Brandt habe, fo fagte Braem, einmal erwiefen, die Ehre feines herrn fet ibm theuer (vgl. Th I G. 155). habe zwar damals behaupten wollen, er hatte meber aus Gifer noch aus Ergebenheit fo gehandelt, fondern nur aus Giferfucht und Eigennus, in der hoffnung, wenn es ibm gelange ben Grafen Sold ju fiurgen, ibm felbft in Gunft und Ginfluß nach.

k) Balfenffjold G. 116.

<sup>1)</sup> Mehrere haben furdorph fur Berfaffer bes befagten Briefes gehalten und in The Courts of Nord Eh. I S. 117 wird Rangauillicheberg, als folder, angegeben. Obige Angabe rubrt aber von bem jest verfforbenen Abmiral towenorn ber, welcher felbit, als ein jung ger Cabet, fur Braem, feinen vaterlichen Sonner, ben Brief ins Reine brachte.

aufolgen. Die Dehrjahl habe ihm indeffen eblere und uneigennüßigere Abfichten jugelegt. vielleicht bie Folgen jener Sandlung bon einem fo farten Einbrucke auf ibn gewefen, bag er nichts mehr magen durfe. Er habe jedoch aus dem Ers folge gelernt, fein damaliges Ungluck fei ihm mehrjum Bortheile als jum Machtheile gewesen; moge daber nicht glauben, alles fei ein blofes Un. gefähr; eine machtige Sand habe diefe Gache ge-Der Brieffchreiber miffe nicht, tenne nicht, fagte er, Brandte Begriffe bon Gott; es fei ibm unbefannt, ob Brandt an bas Dafein eines Got. tes glaube ober nur ein floifches Schidfal annehme. Es murbe ju nichts nugen, mit ihm über einen fo mefentlichen Punct ju rechten; die Beit werde ge: wiß tommen, da Brandt aus Erfahrung erfennen merde, es fei ein Gott ba, welcher Alles fieht, welcher Alles leitet, welcher die Tugend belohnt und welcher die Lafter ftraft, über furg oder lang. Rach folden Betrachtungen geht Braem jum 3wecfe des Briefes über; es war diefer namlich, Brandt ju vermogen, feine Pflicht gu erfullen, eine Pflicht, wogu jeber nicht jum gemeinen. Bolfe gehorenbe Beide, fich gegen feinen Ronig, fein Baterland, fich felbft und feine Bermandten murbe verbunden glauben und wogu die heidnifchen Gefebe jeden Une terthan und jeden Menfchen, ber ehrliebend beißen will, verbinden. Brandt febe, fuhr Braem fort, wie man feinen Ronig und Boblthater be.

handle; er febe bie Schandthaten, Die unter feinen Mugen borgehen und woran er nur ju großen Untheil nehme; er febe, Alles im Reiche fei berworren; es habe ju Beiten geschienen, als ob er nicht unempfindlich dafür gewefen fei. Braem ermahnte ihn, in fich felbft gu geben. Brandt wiffe, hieß es weiter, ob es mahr fei - und Braem hielt es fur nur ju mahr - baf Gefahr bem Leben des Roniges drohe, und vielleicht ordne man Mles an, um wenigftens fich an ber Freiheit Geiner Majeftat ju vergreifen. Er fenne gewiß bas öffentliche Urtheil darüber. Das leben und die Frei: beit des gurften werden einft ihm abgefordert werben, als demjenigen, ber um ihn gewesen, ber Miles gefehen und gewußt; fein Daupt werde einft da. für burgen. Der Brieffchreiber befchwor Brandt, den Ronig ju retten. Diefer jeige Berlangen fich aus einem Orte und einer Gefellichaft ju entfernen, wo man ihn mishandele, und Widerwillen, bahin gurudigutebren. Ginft werde er Brandt entwifchen ober burch ein gludliches Ereigniß ihm entjo: gen werden; wie werbe es dann, fragte Braem, ihm geben? Bare es nicht beffer, burch Erful. lung feiner Pflicht, fein Leben ju retten und auf eine fefte ehrenvolle Beife fein Gluck ju grunden, mas er bann nur feinem Gifer, feiner Treue und feiner Ergebenheit fur den Ronig ju danten batte, welcher ihn mit Reichthumern und Ghre überhaufen, und boch infofern nie der öffentlichen Stimme genugen murde?

Run feien er und fein Glud gang bon ber Laune eines Elenden abhangig, ber ihn gertreten werde, wenn er nicht mehr feiner bedurfe, und fich nun beffen bediene, wie ber Affe der Rage. Es glaubte Braem fogar, Brandt muffe, ohne Gelbfttau. fcung, diefes icon mehrmals bemerft haben. fam er ju feinem Borfchlage. Wenn der Ronig einft nach der Stadt fommen werbe, folle Brandt ihn bereden, fich nach dem Schloffe ju verfügen und Einen oder 3mei feiner treuen Diener dahin rufen gu laffen, bamit fie ihm mit ihren Rathfchlas gen wegen des ju Unternehmenden beifteben mochten; unglucflicherweife fei die Ungahl folcher Danner nur geringe, und muffe ju einer ober gwei Perfonen eingeschrankt werden; denn man habe dafür geforgt, die beften Ropfe bes Reichs ju ent. fernen. Er werde icon felbft biefe Berfon finden: Bestigfeit, Geradfinn und Erfahrenheit feien die Gi. genschaften, an benen er felbige erfennen tonne. Der Brieffchreiber fagte, er tonne fie nennen, wolle es aber nicht, um ben Schein des Gigennuges abzuwehren; nur muffe er ihm fagen, es follten meder Gabler noch Rangau fein, welche bom Bublicum gleich verabscheuet murben. Brandt diefem Rathe nicht folge und die fcul. dige Treue gegen feinen Konig und Bohlthater hint. anfege, werde es feinem Leben, feiner Ehre und allem, mas ein rechtlicher Mann am wertheften Schätt, gelten, ohne bag man ihn bedauere; wenn

er bagegen feine Pflicht erfulle, und ben Ronig aus ben Rauberhanden, in die er gefallen fei, errette, tonne er versichert fein, es werde, dem Bunfche jedes treuen Unterthanen gemaß, Große und Gluck aller Urt auf ihn warten. Er tonne fich vielleicht entschließen, Struen fee ben Brief ju zeigen, umt ibm feine Treue ju bemabren, und ihn gu bestime bem Chemanne der Krau bon Solftein neue Gunfibezeigungen bergonnen; aber im Ralle eil nes folimmen Streiches murbe man fich vielleicht an ihn halten. Damit er nicht Unwiffenheit borfchus Ben mochte, gab der Brieffdreiber fein Ehrenwort, ber Concept des Briefes werbe, nothigenfalls, an Ort und Stelle gegen ihn borgeführt werben. Leben und die Gefundheit des Roniges, wie auch bas Beil des Baterlandes, feien in Brandts Banben, fagte Braem, und ermahnte ibn fich fo gut wie er es bor feinen Mitburgern berverbalten, antworten tonne: denn bon Gott wollte er nicht reden, da er aus ein Par Gefprachen mit Brandt in beffen Bimmer entnehme, Letterer bege von Gott eine unrichtige Ibee. Der Brief endigte bamit, daß wenn Brandt fich feiner Geburt gemaß berhalte, er, feinen treuern und ergebenern Freund haben murde, ale den Berfaffer des Briefes. - Diefer Brief batte nun zwar nicht die beabsichtigte Wirfung; indeffen machte er doch Gindruck auf Brandt, und wurde nicht bon Diefem Struenfee mitge: theilt, fondern in beffen Brieftasche forgfaltig auf.

bewahrt m). — Bergebens wurde Brandt zumt Grafen erhöhet und erhielt Zulage zu seiner Besolzdung. Er verstel in eine traurige, unmuthsvolle Stimmung, und so wie er mit seiner Lage immer unzufriedener wurde, verlor er immer mehr die Sewogenheit des Königes. Doch vermochte er eine Zeitlang vor Struensee seinen Gram zu unterdrücken.

Bahrend diefer Rachstellungen wurden nicht allein Struenfee haufig handschriftliche Befdimp. fungen und Drohungen jugeschieft, fondern es wurden auch viele Schandschriften theils auf dem Schloffe, auf den Comoedienhaufern und anderwarts in Ropenhagen angeschlagen, theils in das Schloß auf Dirichholm hineingeworfen. Ja felbft die von ihm geschaffene Censurfreiheit ward ein Baffen gegen Anfänglich mar diefe bagu genugt worden, das Alte anguschmargen und das Rene gu lobprei. fen. Bald richtete fie aber ihre Pfeile gegen Einige der neuen Berfügungen, g. B. die Abichaffung meh. rerer Feiertage, die Ginführung bes Lottos, Die Erlaffung der Strafe fur unehelichen Beifchlaf u. f. w. Die haufigen Entfehungen, wie auch bie Begunftigung ber Unterofficiere, gaben auch Dis vergnügten die Feder in die Sand. Die Ernen. nung Struenfees jum Cabinetsminifter und

m) Auf Brangofisch findet fich der Brief bei Roman S. 59.63, auf Deutsch in Brandts Proces als eine Fortsegung der Schriften in Sachen des Grafen Struenische S. 31.5, 1773.

Grafen erbitterte die Semuther und machte ihnen für die Zukunft bange. Die Frechheit schonte sogar nicht die regierenden Majestäten, und erlaubte sich die muthwilligsten verwegensten Schmähungen, Sowohl Buchdrucker als Verfasser waren größtentheils ungenannt. Unterdessen zeigten Inhalt und Styl, daß die meisten von dem Pobel herrührtenn). Die Regierung fand es ihrer Würde entsprechend, der, gleichen Unfug zu übersehen, und ließ sich vollends nicht hinab, die Urheber zu entdecken. — So wie aber Struensee durch sein Betragen in diesem Stücke eine edle Furchtlosigkeit bewährte, so erzeigte er nicht bei allen Selegenheiten eine gleiche.

Schon lange hatte der Hof einen Besuch der Seeleute auf hirschholm befürchtet. Den 17 Junius waren mehrere Zimmerleute von dem Holm
weggegangen, weil sie vergebens nach herkommlicher
Sitte doppelten Lohn an Feiertagen begehrt hatten.
Ihr Verlangen blieb noch unerfüllt. Aber zwei Tage
darauf verließen die zu einer sliegenden Garde bestellten Oragoner Ropenhagen, und lagerten sich
eine halbe Viertelmeile von Hirschholm, von dort
sie gegen Ende Juli nach Webet, eine Meile von
Dirschholm, zogen. — Endlich wurde der Besuch
wirklich ausgeführt, jedoch von einer andern Classe
Seeleute, als man erwartet hatte. Zwei bis drei-

n) Diefes mird felbft in dem Commiffionsurtheile uber Struenfee eingeraumt.

hundert enrollirte Matrofen, die ans Rorwegen nach Ropenhagen gefommen waren, um dem alfiirfchen Buge beiguwohnen, hatten acht Bochen bergebens auf ihren Gold harren muffen. Die Urfache lag darin, daß der neue Plan fur das Admirali. tatecollegium die Dufterfchreiber gu Divifionequar. tiermeiftern umgewandelt und die Contoire ber Erfteren, wo die Rechnungen der Enrollirten borhin ausgefertigt murden, abgeschafft hatten. Der Werbungechef follte, ob er gleich Officier und gu Rechnungefachen ungewohnt war, außer bem Commando und der Richtigfeit über Eincommandirte und Auscommandirte, woran er bis dahin genug ju thun gehabt, in gleicher Beit mit Bulfe eines Schreibers daffelbe audrichten, ale bieber brei Mufterschreiber mit allen ihren Contoiren ausgerichtet hatten. Diefe Gefchafte und die baraus fliegende Berantwortung waren fo laffig, daß meh. rere jur Equipirung im Jahre 1771 auscomman. dirte Schiffschefe ichriftlich um Befreiung ersucht, hatten, ba fie, in Rechnungsfachen unerfahren, befürchteten, Diefe Dinge nicht jur volligen Befrie. digung beforgen zu konnen, und ba bie Schiffschefe mit dem Commando und andern ihnen ale Officie. ren obliegenden Pflichten fo beschäftigt waren, daß fie nicht ohne viele Dube zugleich zu folchen aus. reichen fonnten. Die Matrofen verschmachteten beinabe bor Sunger. Sie gaben Bittfdriften, Rlagen, Befchwerden ein. 218 fie faben, Diefes

5

alles fei fruchtlos, faßten fie einen rafchen Ent. foluß. In Daffe thaten fie fich, ben 10 Ceptem. ber, auf den Beg nach hirschholm. Riemand ge trauete fich, fie aufzuhalten. Der Geelieutenant b. Aboe begegnete ihnen und befragte fie um ihre Ab. ficht. Wir wollen, riefen fie, ju unferm Bater fo nennen die Mormeger ihren Ronig - ber foll und anhoren' und und helfen. Aboe flog ihnen bor. an nach Sirfdholm. Der hof begab fich durch ein Sinterthor aufs eiligste nach bem, eine halbe Deile entfernten, auf bem Wege nach Belfingor gelegenen, Dier murbe gwischen ben Schlofe Sophienberg. regierenden Majeftaten, Struenfee, Brandt, Saffenffjold und Bulom Rath gehalten uber Die Frage: ob nicht nach Belfingor ju fluchten mare. Die Matrofen treten indeg in den Schloghof. Sie verlangen den Ronig ju fprechen. Man giebt por, er fei auf Jagb. Gie wollen fich nicht ab. Muf Rumfens Befehl fprengen meifen laffen. funf und zwanzig Dragoner mit gezogenem Pallafche Der Unführer fragt nach ihrem Untrage. Gie antworten: wir wollen bem Ronige unfere Roth flagen. Gewalt mogen wir nicht gebrauchen. Denft Ihr aber und einzuschuchtern, fo mußt ihr wiffen, daß wir Alle, wie ein Mann, fiehen, und habt Ihr Pallafche, fo haben wir Meffer. Officier redet ihnen mit Sanftmuth gu, und verfpricht ihren Antrag ju berichten. Beruhigt febe ren fie nach der Stadt gurud. Der hof, des

Schreckens erledigt, bezog wieder Birfcholm. Gleich nach ihrer Ankunft ju Ropenhagen, wurden die Matrofen fur den Augenblick durch Branntwein und etwas Geld befriedigt; ein jeder befam zwei Reichs. thaler bon feiner Lohnung. Auch erhielt er ein Daar Tage barauf den Reft berfelben, mit einer Bulage, wofur indeffen die Regierung als Erfat einige Arbeit jum Rugen des Solmes und der Flotte verlangte o). - Gleich nach diefem Auftritte erfuchte Willebrandt, der Berfaffer bes neuen Planes für das Admiralitatecollegium, um feine Entlaffung von bem Poften eines Deputirten. Der Minifter Schätte aber deffen Werth, als Beamter, fo boch, daß er ibm, in zwei eigenhandigen Brie. fen, vom 16 und 21 September, ju erfennen gab, der Ronig werde faum ju bermogen fein, ibm die begehrte Entlaffung ju berwilligen, fondern er mochte vielmehr ju bemjenigen beitragen wollen, was ihm Gefundheit und Gemutheruhe verschaffen toune, woneben Struenfee ihm mit bem lege tern Briefe 500 Rthr. aus ber Cabinetstaffe fchicfte p). - Auf der andern Seite erging unterm 17 September an beide Rriegscollegien ein Cabinets: beffen Schluß jener Unjug der Matrofen augenscheinlich veranlagt hatte. Diefer Befehl

o) Gubm. — Authentische Muftlarungen G. 113. — Roman G. 19 Baltenfiold G. 15 f.

p) Borffellung der Inquisitionscommission bom 5 Mai

enthielt, daß alle Regimente, und Divisione, Chefe fur die Geschicklichfeit berer, welche von ihnen gu Memtern vorgeschlagen werden mochten, jur Rede und Untwort fieben, und es zugleich einberichten follten, ob unter ihrem Commando Jemand fich finde, ber feinen Poften nicht verwalten tonne, wie auch daß jeder Chef fur diejenigen Unordnungen, Die bon feinen Untergebenen und Gemeinen begangen werden mochten, Rechenschaft abzulegen hatte. Bus gleich wurde der Commandeur, Rammerherr Detl. Chr. v. Rumohr, ale derfenige Divifionechef, bem die Urfache des Difbergnugens unbefugtermaßen jugefdrieben murde, feines Poffens entlaffen. erhielt er, jur Chre ber Regierung, noch bor bem Ende bes Jahres eine andere Division. lerweile brachte bas Admiralitatecollegium unterm 18 September in Borfchlag, ein beständiges En. rollirunge, und Cauipirunge, Contoir ju errichten, welches nicht allein diejenige Richtigfeit zu beforgen hatte, die mit ben Enrollirten nothig ware, und worunter alles Deconomifche gefammelt werden tonne te, fondern auch biejenige mit ben Borfchuffen und Abrechnungen der ju den Schiffen gehorigen Mann. Schaft, welche man fich genothigt gefehen, ben Schiffe. chefen aufzulegen. Unter Borausfehung, ber Ro: nig genehmige ben Untrag bes Collegiums, als ben einzigen Weg, welchen baffelbe vorzuschlagen wiffe, und als die befte Urt, worauf es bafur bur. gen tonne, daß die Sachen in ber nothigen Ord.

nung, wie auch gur Befriedigung und jum Rugen Des Roniges beforgt werben fonnten, machte bas Collegium einen jum Bureauchef geschickten Mann namhaft. - Auf dem Rande der Borftellung fchrieb Der Ronig eigenhandig auf Deutsch feine Resolution, welche er nur Chr. unterzeichnete. "Das vom Col. legium Borgeschlagene fei nicht feine Meinung" - fo bub er an. "Da fich bas Collegium nicht mit bem Detail befchaftigen folle, fo tonne auch fein Bureau angelegt werden, um die Rechnungen in Detail ju fuhren. Diefe mußten auf ben Schiffen oder bei den Enrollirungefachen respectibe unter der Aufficht bes Commandeurs der Schiffe und des Enrollirungechefe bon einer rechnungefundigen Derfon geführet werden. Die Officiere feien refponfabel, baß die Sachen jum Dienft angewandt murben. Der Rechnungeführer ftebe dafür, daß die Rech. nung richtig geführt worden; das Collegium laffe burch feine Comptoirs revidiren und quittire uber Die Richtigfeit berfelben. Wie viele Perfonen nach. ber in diefen verfchiedenen Departemente nothig feien, um bie Rechnungen mit ber nothigen Gefcwindigfeit ju fuhren, Diefes fonne das Collegi. um beurtheilen. Je fimpler die Rechnungen einge: richtet und je genauer die Ausgaben bestimmt mur. den, befto leichter wurde bas Gefchaft geben. Bei dem Borichlage ju Ernennung neuer Bedienten muffe allezeit auf die fubfifirenden Refolutionen und Dr: bres gefehen werden. Das Collegium muffe barauf bedacht fein, daß um die Rechnungsgeschäfte nicht so viele Schwierigkeiten mehr entftunden. Die Enrollirten könnten von der Arbeit in Rücksicht auf die Zulage befreit werden q)." — Dieser königlichen Resfolution ungeachtet mußte doch die Regierung endslich, nach häufigen Borstellungen des Collegiums, eie nen Enrollirungsquartiermeister anstellen, um dasjenige ausgeführt zu sehen, was vorhin auf die Contoire vertheilt war, und nichts kostere, so wie dann auch Wille brandt nach wiederholten Gesuchen den Abschied erhielt r). Er hinterließ sich, wegen seines Uebermuthes und seiner Härte, kein geliebtes Andenken.

Dies waren hinsichtlich der Staatsberwaltung die Folgen jener unrühigen Auftritte unter den Seesteuten. Es waren aber keinesweges die einzigen Folgen derselben. Das Beispiel der Matrofen und vielleicht noch mehr, daß ihr Versahren ungestraft blieb, reiste Andere zum Nachahmen. Den vierzehnsten Tag nach dem Auftritte der Seeleute, den 24 September, zogen ungefähr hundert und zwanzig Seisdenwebergesellen von Kopenhagen nach Dirschholm um ihre Noth zu klagen, da sie, wegen Riederles gung der königlichen Seidenfabriken, nahrlos gesworden waren. Ihr Gesuch ward angenommen,

<sup>9)</sup> Dach Urfunden.

r) Borftellung der Inquisitionecommission bom 5 Mai

und, insofern gewährt, daß die Fabriken noch einste weisen betrieben werden sollten, nur daß die Westerstühle allmählich einzustellen wären, je nach, dem die Gesellen stürben oder anderwärts versorgt würden s). — Dieser neue Besuch ließ mehrere ahnsliche befürchten. — Struensee besprach sich darinber mit Falkenst jold und beredete ihn, auf Dirschholm zu verweilen. Auch ließ er nun, dem Rathe desselben zusolge, Wachen auf das Schloß kommen, und zwar solche sowohl im Garten als bei der Reitbahn siellen, welches auch nicht ohne Bemerkungen abging t).

Insonderheit fürchtete man sich vor den Arbettern auf dem Holme. Man wußte, daß sie ihre Ausschließung von dem Bolksfeste am Seburtstage des Königes noch nicht verschmerft hatten. Es kam hiezu jener Zwang in Rücksicht auf die Sonntagsarbeit. — Man wollte sie durch ein Sohnopfer besänftigen. Ein Belustigungsfest für sie sollte auf königliche Kosten Statt sinden. Der 28 Septemberwurde dazu anberaumt. Des Vormittags zogen die Handwerksleute der beiden Holme mit Weibern und Kindern vom alten Holme nach der Reitbahn des friederichsberger Schlosses hinaus. Hier wurden sie öffentlich bewirthet. Ein gebratener Ochse

Light day Google

s) Schriftliche Unzeichnungen, ngl. mit bem Commif-

t) Borficflung der Inqvisitionecommission vom 30 Mai 1771. — Schriftliche Anzeichnungen.

Diente auch bei diefer Belegenheit jum Sauptge-Es befam derfelbe den Spignamen bes richte. Sohnochsen. Außerdem wurden 6 Sammel, 12 Berfel, 12 Ganfe, 19 Paar Suhner und 26 Paar Enten Preis gegeben. Ferner erhielt ein Jeber fur drei Schillinge Brod. Bon Getranfen murden einige und dreißig Tonnen Bier, nebft einem Quart Rum fur jeden Mann, gefpendet. Auch befam jeder Mann eine Pfeife Tobat, wie auch feinen Sa. gelohn, ungeachtet an diefem Tage nicht gearbeitet murde. Bugleich tangte man auf der Reitbahn, mo fammtliche Regimentehautboiffen vertheilt maren. - Struenfee hatte nicht bedacht, wie unverlafe fig in der Lange die Wirkung eines folchen Mittels fei, und welche Betrachtungen die Unwendung defe felben bei den Beobachtern hervorinfen muffe. Gin unglucflicher Umftand trat bingu. Es mar nicht al. lein in den öffentlichen Zeitungen angefundigt wore ben, der Sof werde dem Refte gufeben, fondern Die fremden Gefandten und die hohen Beamten ma ren jur Cour auf dem friederichsberger Schloffe ange. Kunfzig Dann aus dem fliegenden faat worden. Corps hatten die Majeftaten begleiten follen. ein Berucht murbe verbreitet: der Dobel wolle bei Diefer Gelegenheit Struenfee anfallen. Daffelbe drang ju ihm felbft durch und beunruhigte ihn. Er ging mit galfenffjold ju Rathe und vertraute ibm : er befürchte, ermordet ju werden. (7) Bernenfee, ater Theil.

tonne, fagte er, Schicffal mit Concini theilen. Raltenftjold rieth es ihm an, dem Refte beigu. wohnen und Rube dafelbft ju bemabren; er ergriff aber die Belegenheit, um ihm vorzustellen, wie es für ihn Roth thue, funftig behutfamer gu fein. Er bemertte, das Digvergnugen erftreche fich bis auf deffen Freunde. Er erinnerte ibn an Ulfeld und Griffenfeld, welche bom Sofe ber Buth ihrer Reinde aufgeopfert wurden. "Diefes ift das Loos, was Sie bedrohe," fügte er hingu, "und wenn man es nur fann, wird man fie auf den Richt. plat fuhren. Gorge wenigftens bafur, Ihre Das piere in Ordnung ju halten!" "Meine Papiere find in Ordnung," erwieberte Struenfee falt; "ich habe nichts zu befürchten, wenn man nur gerecht fein will " Brandt, der eben gugegen war, trat Raltenffiolds Borftellungen bei: Struenfee moge nicht fo viel Starrfinn zeigen, fondern ben Umffanden nadgeben. "Rein," rief Struenfee mit einer gewiffen Beftigfeit, "nein! ich werde nichts von dem vergeben, mas mir dem Ctaate erfprieglich ju fein dunft." - "Die Zeit wird fommen," verfeste Brandt, "mo wir genothigt fein werden, nachzugeben." - Struenfee jog fich, ohne weiteres ju fagen, in fein Cabinet guruck. Aber menige Augen. blicke nachher befam galfenffjold einen Bettel bon ibm, darin Struenfee fich befragte, ob er ohne Befahr dem Refte werde beiwohnen fonnen. Ralfenffiold antwortete: wenn er fich furchte,

fiehe es ja bei ihm, nicht zu erscheinen. Weder Struenfee noch der hof fanden fich auf Friede, richsberg ein. — So wie dieses Ausbleiben der Masjestaten von den in ihrer Erwartung Setäuschten übel genommen wurde, so stellte es auch einen neus en Beweis auf, daß dem Minister bange sei u).

Indeffen hatte Braem, den 19 Geptember, wiederum einen Brief an Brandt gefchrieben. Ceine Beiffagung, verficherte er darin, habe fich bemahrt: Brandt empfinde icon die Wirfungen feines unwurdigen Berhaltens; er habe feinen Ro. nia und Wohlthater verrathen, und wurde nun, ber Reihe nach, felbft verrathen; man habe fich beffen bedient, wie der Affe der Rage; man habe mit ihm fein Spiel getrieben; nun fpotte man fei. ner, nachdem man fich ihn unterworfen habe; man werde ihn ehefter Tage mit Geringschagung entfernen, und vielleicht, um dem Ausplandern gu meh. ren, ibn fur feine übrige Lebendzeit einfperren ober aber auf eine oder bie andere Urt aus der Welt fchaffen: ein wurdiger Lohn feiner Berratherei, Feig. heit und Diedertrachtigfeit. Er habe es in feinem

u) Subms und Anderer schriftliche Anzeichnungen. — Authentische Auftlarungen S. 116,118. — Falten-fiold S. 15. — In der Vorftellung von der Inquissitionscommission vom 30 Mai 1772 heißt es: da das Gerücht ging, der Pobel wolle Struensee anfalsten, warnte Falkenkjold ibn, damit er ausbleiben sollte.

Briefe bom 8 Julius ihm vorbergefagt; feine er. probte greundschaft fei feitbem febr erfaltet; Brandt perdiene nicht, daß fie fortdauere, da er nicht fae big gewesen, einem guten Rathe ju folgen, noch das ju thun, was Ehre und Pflicht forderten; er habe fein ichandliches Leben borgezogen. - Jest perabscheue man ihm im gangen Reiche und auf ber gangen Erbe, wo fein Rame ein Gelachter und ein Grauel geworden fei. Bei Dofe habe man ibn jum Rarren; man weide ihn mit leeren Worten: man zeige ihm in der Kerne eine chimerifche Sobeit; man ergete ibn mit einem eiteln graffichen Titel welcher ein ewiges Denfmal feiner Untreue, Miedertrachtichkeit und Berachtlichkeit Schwäche, fein werde - mabrend daß Struenfee dem Ro. nige, dem toniglichen Saufe, allen Rechtschaffenen, nicht weil fie ihn beleidigt haben, fondern nur um mit feiner Allgewalt ju prangen, Sohn fpreche, alles Unfeben fich anmage, fich jum herrn der Regierung, der Geschäfte, des Reiche und bes Roniges mache - ben lettern vor ber gangen Belt ent. ehre, mit den ginangen als unumschranfter herr und gegen alle Ordnung malte, ein Elender, der fich feis nem Souveran habe gleich ftellen burfen, indem er feiner Unterfchrift burch einen bon ihm felbft pa. raphirten Cabinetebefehl dasjenige Anfeben habe ertheilen laffen, das, den Grundgefegen des Reichs genur der Unterschrift des Roniges gebuhrt. Es feien Brandte Reigheit und fein unwurdiges

his leed by Google

į

Berhalten, die ihm behulflich gewesen, fo boch ju flei. gen; er allein hatte ihn baran berhindern tonnen, und werde auch allein dafür fteben. Struenfee begehe Berbrechen und Meuchelmorde; aber er thue es um ju berrichen; Brandt bagegen trage baju bei aus Reigheit und um dem Willen eines Crom. well zu gehorchen, welcher ibn feinen ftraflichen 216. fichten und feiner Sicherheit taufendmal aufopfern wurde; anfatt Geine Majeffat von Allem, was Brandt, hellfehend genug in feinen eigenen Bortheilen fur ben Augenblick, beffer als irgend ein Unberer febe und wiffe, ju unterrichten, belfe er Diefem Dietrich Glaghet fich das fonigliche Unfeben anzumaßen, feinen Monarchen unter Bormundschaft ju halten und in den Mugen feiner Unterthanen ju befchimpfen, um die unausloschliche Liebe berfelben auszulofchen oder wenigstens ju verminbern, und ihn fogar, ber allgemeinen Sage nach, ju mighandeln. Brandt, der alle diefe Unbilde verhindern und den Konig aus den Banden eines Glenden retten tonne, und es nicht thue, fei allein dafür berantwortlich und mehr ftraffallig, als der Berrather felbft, und muffe barauf rechnen, er werde es fruh oder fpat mit dem Ropfe bejah. Braem ermahnte ferner ber, wie er behaup. tete, allgemeinen Berwirrung aller Angelegenheiten, wie auch der Entfernung der rechtlichften Manner: man jage fie, fagte er, fcandlicher Beife fort, fo: bald sie sich nicht auf die verderblichen Unschläge

Diefes erbarmlichen Doctors eingeben wollen, fobalb man ibre Rechtlichkeit furchtet; man befete ibre Stelle mit Erbarmlichen, die feine Renntniß des Landes und ber Lage der Geschäfte befigen, Leute, bon benen man fich nie habe einfallen laffen, fie die Unfangegrunde ber Staatsverwaltung inne hatten. Als Beifpiele führte nun Braem die brei Deputirten des Kinangcollegiums an, welche er nicht allein fur unfahig und untundig erflarte, fondern auch für Landesverrather icalt. Das Bolf erfenne diefe fchlechte Bermaltung, empfinde fie, und die Rolgen feien im Stande, es bis jum Meußerften ju trei. Brandt febe diefes um fo mehr, als baf. felbe es icon öffentlich an den Tag lege und fein Diffvergnugen gang unverholen zeige. Und boch berberge er es dem Ronige, er, ber fich allein bem Ronige nabere, denn der Jugang jum Throne fei allen übrigen Unterthanen verschloffen; er, der allein den Ronig bon der verzweifelten Lage retten fonnte, in welcher nicht bloß Allerhochfifelber, fonbern auch feine Reiche fich befanden, und zwar in bem Grade, daß vielleicht die außerordentliche Gleich. gultigfeit gegen bie macfern und treuen Untertha. nen des Ginen diefer Reiche Ihn deffelben bald berauben werde, fo daß, wenn der Ronig fortfahre folden bofen Rathichlagen Gebor ju geben, werde Alles in furger Beit ohne Rettung verlohren fein. Braem berührte fodann die auswartigen Ungele.

genheiten, welche er auch durch die Rabale und Die Ungeschicktheit bes, von ihm fo genannten, gro. gen Cabineteminifters in bem Grade verworren fand, daß der banifche Rame eine Schande geworden fei. Der Minifter Schalte unumschrankt mit den ginan. gen, dem reinften Blute der armen Unterthanen. Er forberte Brandt auf, in fich ju geben und ju feiner Pflicht guruckgutebren; er befchwor ibn' bei ber Afche beffen Baters, ben Brandt nie gefannt hatte, bei den Thranen der tugendhaften Mutter, die fie vielleicht ichon im voraus uber bef. fen Leichnam vergieße, und, mas noch mehr fei, bei benjenigen, die ber Sonig und bas fonigliche Saus und das trofflofe Baterland vielleicht einft vergiegen murden und icon vergiegen. Brandt fürchte fich nicht, fich mit bem Minifterdoctor wegen feines perfonlichen Bortheils ju entzweien; er fei ober niedertrachtig genug fich mit ihm wegen 10,000 Rtbr., Die berfelbe bem Ronige und bem Bolfe raube, auszufohnen. Er fragte ibn, ob er nicht vor einer folden Diedertrachtigfeit errothe. Burde er benn, fuhr er fort, fich mehr fur Diefen Mann furchten, wenn es feinem Ronige und Baterlande galte? er, der dann fur fich zwei Sionigreiche ohne Ausnahme haben wurde; Berrather und Schurfen, welche eine bofe Cache ju vertheidigen hatten, wurden nicht gegen ihn Parthei nehmen durfen, ja fogar fich nicht merten

laffen, gegen ibn ju fein, aus gurcht ihre fcon auf den Schultern machelnden Ropfe der Gefahr bloß Braem felbft wollte bann ber Erfte gu ftellen. fein, der das Seinige bingabe um ihn mit Gu. tern ju überhaufen. - Runmehr außerte Braem fich, wegen des bon Brandt ju beobachtenden Berfahrens, folgendermaßen: Letterer gebe, bes Abende mit dem Ronige fpagieren. Er habe den= felben febr fchlecht gestimmt über die Bormundschaft gefunden, worin man ihn halte. Gines folchen gunfligen Augenblickes folle er fich bedienen oder es felbft berbeifuhren. Er folle bem Ronige beffen ungluck: liche Lage borftellen, und es Allerhochfidemfel. ben ans Berg legen, wie wenig ibm diefe erlaube Die Pflichten zu erfüllen, welche feine Burde ibm borfchreibe, und bag, nach dem Schritte, ben ber Ronig durch Unterzeichnung des Cabinetebefehles bom 15 Julius, welcher den Thron und die Gewalt gwis ichen Geiner Majeftat und Struenfee theile, gethan habe, alle Ginfunfte, das Leben und die Gu. ter eines Jeben der Willfuhr diefes Erge Brogvegiers überlaffen feien, eines Mannes ohne Erfahrung, ohne Ehre, ohne Religion, ohne Treu und Glauben, ohne Unerfennung irgend eines Gefetes, ber uber Alles, felbft uber bas Leben bes Roniges, Berr fei. Brandt wiffe, daß große Berbrechen noch großere nothwendig machen, ober wenigstens eine Beforgniß davor erwecken muffen. Wenn er alles diefes dem Ronige entfaltet habe, folle er ibm die Bergweiffung

The sed by Google

aller feiner Unterthanen, fomohl als die Entichluffe beibringen, wogu der Umfturt des Staates und das Elend fie hinreiffen tonnten; er folle ihm die Gefahren beibringen, welche ihm und bem Staate brobeten, wenn jener Unglucfliche Beit erhielte das Dberfie ju unterft ju febren. Wenn er nun bas Berg des Roniges gerührt und ihm es begreiflich gemacht habe, wie nothwendig es fei, feine Der. fon, fein Saus und den Ctaat ju erhalten, folle er ihm borschlagen, gerade nach Korenhagen zu geben, wo er gang ficher fein wurde, fich nach dem Chloffe ju verfügen und dort zwei bis drei Perfo: nen bom Stande rufen ju laffen, die einen den Umftanden angemeffenen guten Rath ju geben muß. ten, damit man feine Kehltritte thue, die von Folgen fein tonnten, ju einer Beit, wo die Ration die erlittenen Beleidigungen an den Urhebern ihres Unglucke und ihres Glendes murde rachen wollen. Er fonnte, fagte er, auch diesmal, die Perfonen namhaft machen; die Ration merbe es aber fatt feiner thun; fie follten aus den Departementen bergenommen werden, um mit Sachfunde rathen gu Rur mußten es weber Gabler noch Rangau u. f. w. fein, die von ber Ration verabscheut waren, und baber Alles verderben mur: den. "Um Gottes Willen, um Ihres Roniges, um Ihres Baterlandes, um Ihrer Kamilie, um Ihrer Selbft willen," fo endigte der Brief, "bedenfen Sie diefes wohl und verschieben Gie nicht langer, Ihrem

unglucklichen Baterlande ju bulfe ju tommen! Ret. ten Gie den Staat, den Konig und Ihren Ropf!" Der Inhalt Diefes Briefes ift um fo mertwurbiger, ale er gleichsam wie ein Spiegel berjenigen Unfichten betrachtet werden fann, welche damals ein bedeutender Theil der mit dem Cabineteminifter unzufriedenen Menge bon bemfelben begten. Conferengrath Braem war gwar fein Mann bon icharfem Blicke und tiefen Ginfichten; allein mit einem rechtlichen Character verband er Renntniß ber offentlichen Meinung, fo wie er auch die allge. meine Achtung befaß. Die wiederholte Ermahnung Diefes Mannes, in Bereinigung mit Brandte eigenem Diffvergnugen uber feine Lage, und biel. leicht einem durch den Matrofenzug eingejagten Schre. den, hatte eine entscheidende Birfung auf ibn. entichloß fich endlich, Struenfee feine Empfindungen und Buniche ju eroffnen v).

Der von Brandt an Struenfee gerichtete, auf Frangonich geschriebene, Brief hub mit ber Bemerkung an: Bormurfe verwandeln Liebe in Freundschaft und oftmale Freundschaft in Raltinnigkeit. Dieses hindere ihn aber nicht daran, daß er fich für verpflichtet glaube, ihm als einem alten Freunde

Digital by Google

v) Much diefer Brief findet fic, fo wie der erftere Braems, auf Frangofifch bei Roman, S. 64.717, auf Deutsch in: Brandte Proces als eine Fortsetzung der Schriften in Sachen Steuensees 1773 S. 36.42.

fein ganges berg auszuschutten und fich bei ibm, als foldem, Rathe ju erholen. Geit funf bis feche Bochen fei er überaus und ohne Aufhor unglucklich gemefen. Er habe fich eben fo fart, wie jene nieberichlagende Betrachtungen ihn qualten, ju berubi. gen bemubet, aber nur vergebens. Er gebe in feinem Zimmer die Racht hindurch, bis gegen vier Uhr des Morgens, weinend, auf und ab. feinem fo vorzuglich gefunden Berftande fonne Struenfee, den Brandt ungewiß fei ob er noch Rreund nennen durfe, ihn beurtheilen, muffe fich bann aber genau in beffen Lage verfegen, welches pielleicht fchwer fein murde. Er ftellte diefe erft in Rudficht auf bas Moralifche bar. Es muffe, fo fagte er, einem bon Ratur empfindlichen und gufolge feines ehemaligen Umganges fein empfindenden Manne außerft drudend fein, die tagliche Gefell. ichaft eines Roniges auszumachen, ber, weit ent. fernt, ibn ju lieben, fich vielmehr bon ibm bela. fiat fuble, und, um beffen los ju werden, alles Mögliche thue. Er zwinge aber den Konig mit ihm ju leben und fei noch, jur Rulle des Unglucke, ge. nothiget Denfelben, nach beffen Ausbruck, bart ju behandeln. Dies fei ichon eine Bolle, es fei aber nicht Alles. - Dann wendete Brandt fich an feine politische Lage. Diefe fei gewiß einzig, und feit bes Roniges Ehronbesteigung ohne Beifpiel. Er fei bas Belachter des gemeinen Saufens. IIL

ben Provingen vergleiche man ibn mit Moranti w), und man habe Recht. Er fei ohne allen Ginflug, ohne alles Unfeben. Er vermoge nicht mehr als der erfte beste Gaffenbube. Seine Stelle tonnte wenigstens einen Schein bon etwas haben und baburch der Gitelfeit ichmeicheln. Gie fei aber burch die Rebenbuhlerei der Anaben lächerlich, verwor. fen und beinahe entehrend geworden. Er fei geno, thigt ihm unangenehme Dinge ju fagen; fie feien aber wahr. Er allein zeige fich gegen ihn recht freimuthig. Struenfee habe Alle Schrecken einge: jagt. Jedermann gittre bor 'ihn. Rein Defpot habe fich je eine folche Bewalt angemaßt, noch dies felbe auf fo besondere Art ausgeubt, als Struen. fee. Die Pagen und Bedienten des Roniges fcaubern bei der geringften Beranlaffung; Schrecken habe alle in der Gefellschaft ergriffen; man fpiele, man fpreche, man trinte, man effe, Miles bes bend; die Angst habe sich aller berjenigen bemei. ftert, die den Minifter umgeben, fogar der Ronig. inn, welche feinen Billen mehr habe, es fei in Rudficht auf ihre Rleider, oder felbst auf die Farben, die fie mablen mochte. "Ronnten Gie," rief Brandt aus., "fich in diefer Lage felbft feben, mein Gott, wie wurden Gie fich entfegen!" Er fubr fort: weder fein Ropf noch fein Berg haben fich je

w) Go bick der Regerfnabe, melder bem Konige auf-

barnach gefebnt, die Gefchafte gu leiten; aber ben Dof und die Gefellichaft anguordnen, wurde ibm geeignet haben. Er mare dagu mehr gefchicft als Struenfee, und murde es beffer gethan haben. Denn, um mit den Libreen angufangen, fo feien es Uniformen, nicht Livreen. Er murde Struenfee viel Daß, der Roniginn felbft Schwierigfeiten, erfpart ba. ben; denn fie hatte leichter mit ibm als mit Struenfee die Gefellichaft anordnen tonnen. wurde ihm ein wirkliches Dafein gegeben und ibn gegen bas Gelachter gefichert haben; es fei aber nicht mehr Beit. Dies Uebel fei unheilbar, wie Denn wenn auch Struenfee fo biele andere. ihm die leitung abtrate, murbe es doch nur bem Scheine nach fein, und ihn taufend Berdrieglich. feiten bloß ftellen; benn er habe nur ein oder gwei unbedeutende Unguge fur den Ronig machen laffen, und diefe feien jur Genuge getadelt worden. enfee felbft habe die Musgabe für zwei Unguge in drei Monaten ein wenig fart gefunden, wiewohl ber Konig in ber Regel zwei bis dreimal täglich Rleider taufchte. Bare er nicht fandhaftig gemefen, was doch gegen Struenfee ichwer hielt, fo batte er, fatt mahrer Schaufpieler, Sauckler, Erifvine und Sarlefine fommen laffen und man hatte, fatt eines mahren Schauspieles, nur Poffen gehabt, beren man in brei Monaten, nachdem man fich bent Belachter ber Auslander aufs neue preisgegeben, überdruffig geworden mare. Martini und die Da.

fcbini, welche ihn Struenfee, im Ramen ber Roniginn, beredet hatte, ju verschreiben, murden aus ber Gefellschaft gewesen sein. Die Capelle murde gur Balfte berabgefest und mit Riedlern aus den Regimentern befett worden fein, welche alle Ohren gerriffen batten. Es murde mit Allem gegangen fein, eben fo als mit den fleinen Ballen, welche mittelft Wiederholung derfelben Tange, nach dem Billen der Roniginn, wie Struenjee fagte, in furger Zeit unerträglich abgeschmacht geworden, was Brandt vorausgefagt habe. Er führe bies an, nur um Struenfee ju zeigen, welche Rolle er fpiele, wie auch welche er ju fpielen berdient hatte, und ibn ju bitten, fich, wo moglich, in deffen Lage gu berfegen, fo wie folche fur einen Mann von Berftand, Kenntniffen, Empfindlichfeit und einer gemeffenen, befugten, anftandigen Ehrliebe fein muffe. Gelbft Barnftedte Lage fei nicht fo un. wurdig gewesen, und Brandt fürchte fich bor ber Geringschatung aller Leute, welche in ber That nicht Unrecht hatten. Als eine dritte Urfache ber Ungufriedenheit ermahnte er Folgendes: Er babe por drei Monaten in Kopenhagen Struenfee einen Brief ungefahr in bemfelben Gefchmache ge. aber feitdem habe Liebe ibn blind gefdrieben: macht. Mit diefer ichließe man die Augen gu fur das, mas mahr ift. Man werde burch fie verblen. det und eingeschlafert. Nachher, wenn die Vernunft gu Bulfe fommt, wenn die Liebe Rreundschaft wird, febe

man bie Dinge, wie fie find. Run frage er fich. mas ihn in diefer unglucflichen Lage hatte ein menig troffen fonnen, und habe nur die Untwort, es mare Struenfees Kreundschaft, deffen gutes Be-Diefe feien aber nicht ba. nehmen gegen ibn. Struenfee behandele ibn mit Robigfeit, mit Sochmuth. Rein Sterblicher habe je gewagt, fich fo gegen ihn ju benehmen. Beim Spiele, in ber Gefellfchaft, allenthalben entscheide Struenfee immer, und fei nicht gufrieden, außer wenn er alle andere bemuthige Er folle boch nicht fo handeln gegen einen Kreund, ber ihn allezeit fo gartlich geliebt habe, der felbft ju der Beit, ale Jedermann, alle feine Befannte, alle feine Umgangebruder ibn wegen feines Berfehre mit Gtruenfee tabelten, fich deffen geruhmt und jedermann feine Freundschaft fur ihn zugeftanden babe, ob es ihm gleich batte nachtheilig fein tonnen, er, ber nachber alle feine Bewandtheit gebraucht habe um Solf zu bereden und Bernftorff ju berubigen. "Ach, mein Kreund," fo rief er aus, "wie gefahrlich fur den Charafter ber Sof boch fei! Satten Gie benfelben nie gefannt!" Endlich fuhrte er noch einen vierten Grund feines Difbergnugens an: das ichandliche und unmurdige Loupfpiel. Er fand es unbegreiflich, daß Struenfees Reingefühl nicht erwache. Benn bas Ungluck, fagte er, ibn trafe, fo viel feinem Kreunde und andern Unbemittelten abzugeminnen, er murde feinen Angenblick rubig fein, bis er ein

meniger lebhaftes Loup ober Campion, ober aber bas Gin und Dreißig, welches ein herrliches Spiel fei, eingeführt batte. Es fei ibm fchrecflich, baran ju benfen, er habe innerhalb zwei Monaten fo viel verfpielt. Es find Monate gemefen, ba er bis 1800 Rthr. verloren habe, und er fei fcon im Begriffe, bald mehrere feiner Actien ju verfaufen; es fonne binnen einem Monate ber Fall werden. Und obendrein noch Bormurfe gu boren, wenn man irgend einmal weniger als gewöhnlich verliere! Man mochte fich baruber bas Gebirn gerschmettern. Rach diefer Darfiellung feiner Befchwerden ging Brandt gur Eroffnung feiner Bunfche über. Wenn man es, fagte er, einem empfindlichen und graufant verwundeten Gemuthe berfiatten wolle, habe er, feit einiger Zeit einen Borfchlag erfonnen, ber ihn vollkommen beglucken murbe. Der Givfel des Gluches fei, fich nach Paris ju begeben und da anftan. Um diefes ju bewertstelligen, dia gu leben. durfe er funf und zwanzig taufend Thaler jahrlich. Die gange Stadt erwarte taglich, ber Ronig merbe Struenfee Guter geben; man bestimme ihm Balloe nebft Bemmeltoft, und Brandt andere Landereien. Dan finde es feltfam, fie feien Grafen ohne Grafichaften; und wenn der Ronig in drei bis vier Monaten Geruen fee Balloe und Beme meltoft gabe, die jahrlich 26,000 Rehr. eintragen, ibm aber die Graffchaft Rangau, bis 20,000 abwerfe, wurde niemand fich darüber

Dialetto Google

wundern; und er murbe bann im Stanbe fein, jedes Jahr eine Reife nach Paris ju thun und eis niae Monate auf feinen Gutern ju verbringen. Indeffen fonne diefer Plan, fo fcmeichelnd er auch fei, wenn auch Struenfee beffen Musführung berburgen wollte, Brandt nicht beruhigen; denn feine Einbildungefraft habe ihre Buffucht gu bem. felben genommen, aber gang umfonft. Bu autem Gluce fanden fich damals brei Danner, Alle mit Berftand, Alle rechtschaffene und neue, welches mefentlich fei, und fur die er mit feinem Ropfe ftebe: Reverdil, Ralfenftjold und Dubal. Gs werde bann gan; und allein bon ihm abhangen, ob Brandt fich bloß vom hofe jurudziehen und noch eine Beile der Stelle eines Schauspielbirectors, welche, um gut verfeben ju werben, beffen Unmefenheit nothwendig erheifche, borfteben folle. Dann murden fie fich noch mehr lieben, und Struen: Tee marbe an Brandt einen Mann erfennen, ber, lieber ale bon Raferei und Bergweiflung gum Ungetteln einer Cabale gegen ihn getrieben gu merden, felbft wenn biefe einen glucflichen Erfolg ber. foreche, nicht anfteben murde, fich durch Stabl oder Gift, eher als durch ein ichlechtes Berfahren von feinem Unglude ju befreien. Er bat Strue enfee, ihn ju erretten, deffen Freund ju bleiben, fo wie auch ben Brief acht bis funfgebn Tage gu überdenten und ihn aledann mit der Antwort gu-

Struenfee, ater Ebeil.

(8)

ruckzuschicken. Derselbe fei durchaus für Struen fee allein geschrieben, und Brandt versicherte, er wurde verzweifeln, wenn der Brief je zufälligerweise in andere Sande fiele.

Es muß immer befremdlich sein, wie ein Mann mit Stru en sees Geist und Menschenkenntnis nach Lesung eines solchen Briefes sich noch auf Brandt verlassen wollte. Nicht allein enthielt der Brief so viel Anzügliches, vor allem die Behauptung, Umgang mit Struensee sei entehrend gewesen, sondern er zengte auch von einer Gemütsverwirrung, welche nur zu leicht gefährlich werden möchte. So groß war aber die Selbstzwersicht Struen sees, daß er kaum einen dortherigen Absall und Angriss befürchtete. Auch war er Brandt aufrichtig ergeben, und, so wie er es selbst gegen Ranzaus Afcheberg bewährte, schrieb er nicht alte Diensste jun Sande.

Sein Antwortschreiben hub Struensee ba.
mit an, Brandts Berfassung zu bedauern, und
persprach, ihm mit derselben Offenheit zu erwiedern, womit Letterer ihm fein herz ausgeschüttet
habe. Man sei, sagte er, immer unglücklich,
wenn man einen Berstand und eine Einbildungstraft hat, die reich genug sind, um Alles zu sammeln,
mas uns unglücklich macht, und Alles was glücklich machen könnte. Wenn man mit einer solchen
Stimmung der Seele sich nicht selbst mistraue und
man damit einen natürlichen Leichtsinn verbinde,

welcher Beranderungeliebe erzeugt, werbe man nie der Gegenwart genießen und immer Bewegungsgrunde um eine andere Lage ju wunschen. genug finden, Struenfee beleuchtete nun die Grunde, Brandte bamalige Lage bemfelben unangenehm machten. Erft ermahnte er ihn, die Denichen fen. nen gu lernen. - Dan muffe, fagte er, fich auf. opfern, um verdienfliche Sandlungen auszuführen. Riemand werde und eine Sandlung anruhmen, Die une nichte toffet oder die wir fogar mit Bergnugen bewerkstelligen. Die Erkenntlichkeit, welche Die Ro. niginn empfinden murde, wenn Brandte Auftrag gelange, und die unverfennbaren Reichen babon. Die er icon erhalten habe, wurden ihn belohnen. Alles Kolgende, fagte Struenfee, murde ibm feinen Unftog geben, wenn er nur gewiß ware, bag es blog bon Brandte Gifer berrubre. Er fei aber moralisch überzeugt, es fliege aus einer gang anbern Quelle. Geit dem Entflehen diefer Reigung babe Brandt Grundfage, Denfart und Unfichten gewechselt. Geit diefem Angenblicke habe er Struenfee verlaffen, verfaumt, und ihm nur feine ber-Diefer habe ihm nie, lornen Stunden gegeben. male Bormurfe barüber gemacht, ob es gleich megen einer Perfon gefchah, die ihn geringschaße und oftere unartig behandele. Er habe fur Branbts Geschmack Achtung gezeigt, und alles, mas er habe thun fonnen, um ibn ju bergnugen, habe er ge: than, ungeachtet es ihm Dufe foffe, ben Bibermillen gu überminden, welchen die Frau Sol: frein ihm einfioge. Ihres gangen Gefchlechts fei Sie ihm die Unangenehmfie, und Gie fei es noch mehr geworden, feitdem er mit ihr Brandts Freundschaft habe theilen muffen. Er bat diefen, foldes Geftandniß mit Struenfees Benehmen gu vergleichen, und ju beurtheilen, ob Letterer ibut feine Opfer gebracht habe. Auch folle Branbt die Abneigung der Roniginn fur jene Dame in Un. fchlag bringen, welche Struenfee habe befam: pfen muffen, und zwar in Augenblicken, ba er vermuthete, daß bie Bormurfe, welche Brandt ihm machte, von demjenigen an, da Struenfee ibn im Tange ju Rechte wies, bis ju bem legten, bon ihr herrührten. Diefen Berdacht und Diefe Umftande hatten oft fein Gluck vergiftet, und ihn Uneinigfeiten ausgefest; er habe jedoch nie an Brandt babon gesprochen. Man nenne Dies Fein. gefühl oder Buruchaltung, die Wirfung bleibe dies felbe. Die viel Bertrauen man auf ihn fege, tonne Brandt baraus abnehmen, daß man Gefinnung und Betragen gegen ihn nicht verandert habe, ob man ihn gleich mit einer Perfon genau berbunden fah, die man feinesweges liebte, beren Gefellichaft man unangenehm fand, und ber man miftrauete. Struenfee unterfuchte nun die berfchiedenen Berhaltniffe, worin er und Brandt ju einander fan. den, und gwar : ale Freunde des Landes und des

Roniges, ale Perfonen, die ihr Gluck fuchen, und als Freunde. In Betreff bes Erfigenannten wurde Brandt aufgeforbert, Struenfee Bormurfe gu thun und fich feinen Unternehmungen gu wider. fegen, wenn er fabe, bag die Cachen fcblecht von fatten gingen, ober daß Struenfee ben Ronig ungluctlich machte. Wenn die Cachen gelangen, verflatte er Brandt noch bie Mittel, Die biergu angewendet murben, ju prufen. Brandt werfe ihm bor, er jage Allen gurcht ein; er folle ibn vielmehr barum loben, indem es das einzige Dit: tel fei fur einen entnervten, gefchwachten Staat mit einem rantefüchtigen Dofe und Bolfe, und einem Beren, der denfelben Bang jur Abmechfelung habe, wie fein Bolt. Brandt folle ihn beflagen, daß er fich in der Rothwendigkeit finde, fich gefürchtet ju machen, ba er nicht geliebt fein tonne, wenn er feiner Pflicht genugen wolle. Struenfee forderte Brandt auf, ein Beifpiel anguführen, daß er Jemand unglucklich gemacht habe. Ein ohne That gefälliger Minifter fei ein Charlatan, ein Sarlefin; wenn er aber in der That gefällig ift, muffe ber Staat es immer entgelten, bag er fich Freunde Danemark habe vor Mugen die traurigen Rolgen davon. Diejenigen, welche Brandt die un. angenehme Lage ber Pagen und Laquaien haben an. bertrauen tonnen, feien gewiß rantvolle, fleingeis flige Perfonen, die nur wunfchen mochten, daß Ml. les in das borige Chaos jurucffiele. Wenn man

einen rantvollen Dof umgeffalten und in Ordnuna bringen wolle, tonne man ihn nicht mit ber Milde beherrichen, womit ber felige Sohlenthal x) fein Brandt habe die Unordnung gefer Saus leitete. hen, die mabrend ber wenigen Tage, da Struenfee' das Bett hutete y), fich in das Innere der Gemacher des Roniges eingeschlichen batte. und Gefälligkeit feien bie Quellen bon Dane marks Ungluck gemefen. - Sinfichtlich bes Betra. gens gegen den Ronig behauptete Struenfee: er habe benfelben aus ber Sclaverei gezogen; er habe Alles gethan, um ihn zu beglucken. Ueber fein Benehmen gegen Ihre Majefiat geftebe er Brandt fein Urtheil gu, jumal wenn diefer in bem Cone fpreche, ber in feinem Briefe berriche. Brandt wolle die Gefellschaft bes Koniges und ber Koniginn bilden. Struenfee tonne fich aber nicht biefes entscheibenden Mittels jum Ginfluffe begeben. - Er fonnte ihm viele andere Grunde bergablen, warum Die Gefellschaften und die Balle bei Sofe abgeschmackt und langweilig geworden waren: das hochmuthige und gebieterifche Betragen ber Frau bon Solftein; die Befälligfeiten, die Brandt bon den andern Damen verlangt habe, als bei Concerten Gulfe ju leiften , u. f. w.; beffen Berfuche das Spiel eingu-

x) Brandte Stiefvater.

y) Struenfee mar im Anfange Septembers mit dem Reitpferde gefturgt.

richten und barin uber ben Ronig jummalten; bie Composition von Tangen, Die dem Geschmade ber Roniginn widerftritten; die Proben bon Abneigung Diejenigen ju tangen, welche Gie liebte, und taus fend andere Rleinigfeiten, welche Struenfeeihm fagen fonnte, wenn er ebenfo geftimmt mare Rla. gen gegen Brandt anguboren, die man ihm immer babe anvertrauen wollen, benen er aber beftan, big geweigert Gebor ju geben, wie er fich auch immer bemubt habe, beren Ungerechtigfeit gu zeigen, ohne an Brandt felbft bavon ju fprechen. er Alles bergablen wollte, was man besfalls gefagt habe, murbe Brands erftaunen, eben fo biele Be. fcwerden gegen ibn zu vernehmen, ale feine fich fo nennenden Rreunde gegen Grruenfee borfub. Struenfee betrachtete bas Gine, wie bas ren. Andere ; als etwas , bas feine Aufmerkfamfeit ber, biene und nicht im Ctanbe fei ihm die geringfie Unrube gu ermeden; und er habe fich eben beffelben ju ibm verfeben. Da übrigens alle biefe Begen. fande des Difbergnugens von feinem unmittelbaren Einfluffe auf ben Ronig und ben Staat maren, und nur Brandts und Struenfees Perfonliches betrafen, folle man fich beftreben, ihnen abzuhelfen, und fie feien es nicht werth, daß man ih. rentwegen eine Beranderung in den Bang ber Ga. chen einführe, oder daß man fich ju entfernen fude, wenn man mit boberen und edleren Empfin: dungen eine Lage, wie Brandte und Gtruen.

fees, übernehme und ertrage. Das Berfonliche burfe gar nicht in Betracht fommen, oder bochftens gang eine Rebenfache fein. Dan fann eine folche Lage wechseln, wenn man fich nicht in berfelben gludlich finde; aber man folle feinen Berftand gebrauchen, um fich unter allen Umftanden gu beruhigen; eben fo wie es nicht erlaubt ift, Rarten gu wechfeln, wenn fie nicht gut fallen, und wie man nicht gleich bas Spiel verläßt, wenn fie immer fchlecht fallen. Gin geschickter Spieler thut mas er fann. und erwartet ruhig den Wechsel des Gludes. -Dann betrachtete Struenfee fein und Brandts politisches Berbaltniß. Er empfinde alle mögliche Erfenntlichfeit fur Alles, mas Brandt beigetra. gen habe, um ibn in die Lage ju verfegen, barin er fich befinde. Er empfinde diefelbe fur ibn, als wenn Brandt der Gingige ober ber Erfte gewefen mare, welcher ihn barein berfeste, ob man gleich in der Politif nicht ju berechnen pflege, mas jemand burch entfernte und mittelbare Schritte ju unferm Gluce beigetragen habe, fondern nur, mas Jemand gethan hat, ale er Bermogen baju hatte, woges gen Jener nur megen feiner mobimollenden Abficht werde, welches bloß eine Sache ber Freundschaft fei. Rachdem er das Bertrauen und die Gunft bes Koniges und der Koniginn, wie auch Unfeben im Publicum, und gwar durch feine eis genen Rrafte mit allen ein folches Unternehmen begleitenden Gefahren und Duben gewonnen batte,

habe er Brandt hereingerufen und mit ihm bie gange Birfung und alle etwa aus demfelben flie-Benden Unnehmlichkeiten getheilt. Letterer habe fich fogleich in berfelben Gluckeftellung wie Struen. fee befunden. Er fei aber nicht bamit gufrieden, folde Struen fee zu verdanken. Er wolle, daß Diefer, um nur durch ihn da ju fein, ihm weiche, und mit ihm die Bebel theile, die er entweder jufälliger weise, oder mittelft feines Gluckes, oder durch feine Unftrengungen, erworben babe. Er wolle, daß Struenfee den zweiten Play einnehme, bag er felbft lediglich die Gunft, das Bertrauen und bas Unfeben befige, und daß Struenfee ausführe, mas er anordnen moge. Gine Theilung fei binfichtlich bes perfonlichen Charaftere bes Roniges und ber Roniginn nicht moglich. Brandt muffe entweder Alles nehmen, oder fich begnugen, Stru'en= fees Bertrauen ju haben und bon ihm wegen alles, mas vorgebe, unterrichtet ju merben. Er bat Brandt einen Augenblick ju bedenfen, welchen Bebrauch er bon feinem Unfeben mache: ob er benfelben ju feinem verfonlichen Bortheile verwende? Er habe feinen Sof, feine Partei, feine perfonlichen Auszeichnungen. Brandt habe gleiche Un. nehmlichfeiten bei Dofe. Geien, fragte Struene fee, feine Freunde, wenn er welche babe, die ausgezeichnetften? fonne Brandt benn nicht bei einem Sofe fein, wo Jemand ibn an Gewalt und Unfeben übertreffe? und wenn er es tonne, wuns

fche er bann nicht, bag Diefer Jemand fei, beffett Betragen überhaupt feinen Tadel verdiene und ibn obendrein berufen und in die jegige Lage verfest habe? - Brandt wolle die Leitung des Sofes und alles babin Behorigen haben; bas beift: er wolle Struenfee das einzige Mittel nehmen, woburch diefer die Leute gwingen tonne, außerlich Ach. tung ju bezeigen, ba fie ibm fonft, wegen feines pflichtmäßigen Widerftrebens gegen fie in ben Gefchaften, öffentlich ihr Difbergnugen erweifen mur-Aber auch hievon abgefeben, murden bie ben. Gefchaften leiden, wenn man feinen Ginflug bermindert glaubte. Und dies fei eine fo figliche Gache, daß er nicht erlaube, fie angurubren; er muffe fonft gang unwirffam werben. Der Bewegungegrund, welcher bei Brandt den Bunfch einer Theilung erwecke, fei ber, bag er eine ju unbebeutenbe Rolle im Bublicum fpiele. Ber babe ibm aber Die. fes gefagt? Ginige feiner Freunde, welche ibm fchmeicheln, ober welche burch die Bermehrung feis nes Ginfluffes gewinnen mochten. Bur felbigen Beit gaben aber diejenigen, die fich Struenfees Kreunde nannten, und zwar vielleicht aus denfelben Grunden, ihm ju erfennen: er laffe Brandt ju febr ben Schein vom Ginfluffe; Brandt und die Grafinn Solftein ordnen alles an, wenn es nicht auf geraden Wegen geschehen tonne, alebann auf frummen; man fei weit glucklicher, wenn man fich an Brandt halte; alle, die er beschute, ge-

beihen beffer, ale die bon Struenfee Begunffig. ten. - Struenfee habe Brandt nichts abgefchlagen. Diefer habe die Bolftein erhalten mollen, und Struenfee habe fich, feines Biberwil. lens ungeachtet, barein geschicft. Ihr Chemann habe Struenfee nur fchlecht bafur gelohnt. Dan bante nicht 'ihm, daß nicht Alles in den Finangen berworren fei, und Struenfee habe fich fogar genothigt gefeben, fich dem Schein von Ginfluffe gu mie berfegen, den Solftein fich gab. Brandt ber. moge Mues, mas fich mit ben Grundfagen und bem Spfteme, bie er felbft angenommen habe, vertrage, und er habe jum Rlagen feine Urfache, fo lange als Struenfee nicht ju feinem eigenen ober ir. gend eines Schublings Bortheile bavon abmeiche. Alles gebe barauf, daß bem Ehrgeige ober ber Gitelfeit Brandes nicht hinlanglich gezollt morben fei, daß er einen unmittelbaren Ginfluß haben wolle und fich nicht mit dem Ginfluffe auf Struenfees Berftand und Berg begnuge. Er moffe ein Saus einreißen, weil er es nicht felbft gebaut habe; er wolle nicht darin wohnen, weil daffelbe nicht ihm, fondern feinem Freunde oder irgend Jemanden gehore, der es mit ihm theile. - Brandt tonne nicht über bas flagen, was fich auf'ibr freundschaftliches Berhaltniß beziehe. Er fei der Einzige, der Struenfees Geheimniffe befige, und dem diefer fich in allen Stucken unverhalten vertraue. Struen fee brauche nicht, fich besfalls

au rechtfertigen; benn fein Berg gebe ihm bas Beugnif, bag er infofern nichts habe ermangelit laffen, und Brandte Berg hatte es auch ficher bemerft, wenn es nicht mare anderwarts beichaftigt gemefen. Er beflage fich nicht baruber, bag ibm bies nicht gelungen; benn jes habe ihm nichts gefoffet; es habe ihm vielmehr Bergnugen gebracht, Brandt ergeben ju fein. Rach diefem allgemeis nen Geftanbniffe uber ihre gegenfeitige Lage erwie. berte Struenfee noch auf Brandts Bormurfe. Rur alberne Menfchen tounen eine Mitwerberei gwis fchen Brandt und den Rnaben finden. Das Live ree fei ein febr unbedeutender Gegenffand unter ben Ginrichtungen, die Struenfee gemacht habe, und wenn Brandt es fur beffer gefunden batte, bem Saffe und dem Difvergnugen berjenigen gu entgeben, von denen fie umgeben feien und die das Dublicum und den hof ausmachen, fo murde er nichts gethan haben; benn es fei eben angelegentlich gewefen, ihnen gu miffallen, wenn es auch durch das Ungereimtefte fein follte. Struen fee habe beffandig die Bergnugung des Roniges und ber Ronige inn por Augen gehabt und fei wenigftens gum Theil barin glucflich gemefen. Durch fein Bemuben Un. bern zu gefallen murde Brandt auf diefelben grr. mege gerathen fein, wie feine Borganger. miffe, wie nothwendig Sparfamfeit fei, und wie Struenfee bei jeder Gelegenheit darauf dringe. Die Roniginn, ob fie gleich ein Frauenzimmer fei,

nehme es nicht abel, wenn Struenfee Ihr Spar. famfeit in Rucfficht auf Ihre Garderobe anems pfehle. Es habe einen fo großen Einfluß auf das Allgemeine, daß feine Sporteln fatt finden; und doch habe Brandt bavon gefprochen, fie den Rame merdienern gu bermilligen, benen Struenfee fie, auf die Gefahr Reinde beim Ronige gu erhalten, genommen hatte. Struenfee habe die Leute des Roniges eines Bortheils beraubt; Branbt wolle ihnen benfelben guruckgeben, und fo fich auf des Erftern Roffen fie berbinden. Es feien diefe Dinge unt Rleinigfeiten; wenn man aber Berffand habe, muffe man wiffen, daß die fleinen Dinge große Bielleicht hatte man Wirfungen hervorbringen. fich nicht weniger mit ben Sauctern unterhalten, und vielleicht hatte ber Konig mehr bie Doffen, als die Trauerfpiele und die weinerlichen Schaufpiele, beflaticht. Und wenn Brandt den Auslandern miffallen, ben Ronig aber unterhalten hatte, murde er bann nicht fur die Aufopferung des Rufes von feinem Gefchmacke gelobnt fein? Sabe die Ronig. inn fich binfichtlich des Martini und ber Pas fchini getäuscht, fo habe Gie Berffand genug gehabt Ihren Irrthum aufzugeben und ju gefteben; und alles bies habe nur 2000 Rthr. gegolten. Brandt hatte fie wegschicken follen, als die Ge. legenheit gunftig war und Struenfee ihm es ans rieth. Bahricheinlich habe er den Muslandern gefallen wollen. Wenn die Biebler ber Regimenter gut

gefpielt und fich im Accompagniren geubt hatten, und man, Struenfees Borichlage gemaß, reis fende Birtuofen verfchrieben hatte; fo mare es nicht nothig gewesen, Roften ju machen, um die Rlotes niften und Bioliniften, fo Stuger fpielen, in vierfpannigen Rutichen ju fahren. Batten Die Balle fortgefahren, fo wie fie anfingen, bann murben fie ungefünftelte Munterfeit geathmet haben, anftatt daß die Bierlichfeit, welche ber von Madame Dole ftein geschütte Cangmeifter barin einführen wollte, fie abgeschmackt und langweilig machte, weil nur Benige gut genug tangten ober, fo wie feine Befchugerinn, bon ihm Unterricht nehmen mochten. Es fei nicht die Ginformigfeit, fondern die Bier. lichfeit, die Alles verdorben habe. Der Ronig habe nie einen gufammengefetten Sang lernen fonnen. Brandt giebe ben Beifall bes Publicums ber Befriedigung vor, auf die Thorheiten und Conberbarteiten feines Freundes und eines Roniges und einer Koniginn einzugehen. Es fei aber immer die Rrage vom Romifchen gewefen, weil man nicht habe hoffen fonnen, große Chaufpieler und Tanger für bas Tragifche ju erhalten. Struenfee habe taufendmal die Grunde entwickelt, warum er barauf bestand. Es fei in dem Charafter bes Ro. niges und der Roniginn, wie auch in den Umfian. ben, worin fie fich immer befunden haben, begrunbet. - Alle Brandte Rlagen rubren bon ber Lebhaftigfeit ber, die Struenfee bisweilen beim

Spiele überrafche. Uebrigens wiffe er gar nicht. daß er es an einem gutem Benehmen ermangeln laffe. Brandte Laune fei Schuld, daß er diefen Rebler an Struenfee finde. Sabe Letterer inbeffen gefehlt, fo fei es aus Unachtfamteit gefche. ben, und er bitte bann um Bergebung beswegen. Er werde funftig aufmertfamer auf fich felbft fein : benn es wurde ihm febr fchmergen, wenn er in bem. Puncte verftoße, wiewohl er geftebe, daß er in ben fleinen Aufmertfamteiten nicht gludlich fei. Bum Erfate fcmeichele er fich, nie vergeffen gu haben, feinen Freunden in der That Bergnugen gut machen, wenn es bei ihm ftunde. Er habe nicht gewußt, es feien Augenblicke gewesen, ba man Brandte Umgang, mit ihm getadelt habe, und daß Erfterer in Gefahr geftanden habe, fich dadurch ju beschämen. Gine folche Meugerung hatte nie aus bem Ropfe eines Dannes bervorgeben follen, ber fich feiner Empfindungen und feines Reingefühls Es fei bart gegen einen Freund, ob es gleich ihn nicht beleidige, benn er bestimme feine Achtung nie nach fremden Urtheilen, und er tonne fich feinen Augenblick erinnern, wo Brandt fich wegen ihrer Befanntichaft babe ichamen muffen. Und was murde, fragt er, diefer jest fein, wenn er dem Rathe feiner Freunde gefolgt batte? -Brandt werfe Struenfee Defpotismus bor; wenn aber auch Diefer Defpot fei in Befchaften, gebe Brandte Defpotismus noch viel weiter. Letterer

wolle, im Schauspielhause, in Rleibern, auf ben Ballen und in der Gefellichaft, über ben Befcmack berrichen. Das Loup fei bas einzige Spiel, mas ben Ronig unterhalte. Die Roniginn moge es aud, und Beide wollen nichts anderes fpielen, benn Struenfee habe einft versucht, es ju verandern, aber vergebens. Dag Brandt und bie Solftein verlieren, fei Erfterem genug, fich ju ergurnen, weil man nicht gleich ein anderes Spiel fpiele. Um ehedem bei der Frau von Moltte augelaffen ju werden, habe Struenfee jeden Abend 20 bis 30 Rthr. verloren, und er hatte nur 1000 Rthr. jabrlichen Gehalte; boch murrte' er nicht; benn er fagte fich felber: man muffe fich nach ber Gefellschaft fugen, iten man lebt. Die viele richten fich nicht felbft anderwarts ju Grunde, um bei Sofe ju fein und jur Partei bes Roniges und ber Koniginn jugelaffen ju werben. Die Leich. tigfeit, womit Brandt Alles, was er munichte, er: halten batte, babe ibn gulegt dabin gebracht, diefe Perfonen fur Dichts ju rechnen. Struenfees Reingefühl werde nicht dadurch bermundet, daß Brandt verliere; benn erftens gewinne jener nicht immer, und bann feble es Brandt nicht an Bulfequellen gur Wibererlangung bes berlornen Gelbes. Heberhaupt fei dies nur eine Rleinigfeit, menn es barauf ankommt, den Ronig und die Roniginn gu unterhalten, und es fei immer gefahrlich, eine Beranderung in ihrer Lebensart ju machen.

feiner Rudfunft jum Dofe fei Brandt berienige gewesen, welcher bas Spiel aufs bochfte trieb, und viel auf die Rarte fette. Struenfee habe ben Mugenblick gefeben, ba Brandt gewann, und er felbit berlor, und habe nie einen Wechfel bes Gpie. les vorgeschlagen. Es fei denn auch nicht Brandt, ber es fage, fondern bie Solftein; und bies eben berdriege Struenfee. - Diefer machte nun Brandt auf bas Eigennugige und Indelicate in bem Borichlage deffelben aufmertfam. Er fragte ibn, wodurch fie fo anfehnliche Belohnungen bon Dem Staate verdient hatten, damit fie fich in Da. ris beluftigen fonnten, weil fie fich in Ropenbagen lanaweilten. Er murbe fie nicht annehmen, wenn auch ber Ronig die thorichtfie und blindefte Gunft fur ibn batte, und werbe auch nicht ju einer folden Sandlung beitragen, fondern vielmehr derfel. ben allezeit widerftreben. - Er werde fich fcon buten, bem Ronige einen Freund ju geben. Diefer fonne felbit einen mablen, und Struenfee merbe ibm benfelben gang überlaffen. Er bat Brandt su bedenfen, ob es, wenn man entweder in Ge-Schaften ober in Bergnugungen mit ben Menfchen Werfebr haben wolle, irgend eine Lage gebe, mo man feine Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten und Berdruffe ju überwinden fande. Je wichtiger bas Riel ber Sandlungen fei, um fo weniger folle man es empfinden. Er felbft mare nicht ju feinem jegis Struenfee, ater Ebeil. (9)

gen Standpuncte gefliegen, wenn er nicht die bin. derniffe verachtet batte. Er habe durch ein wenig Rachgiebigfeit Glud machen fonnen, habe es in. beffen abgeschlagen, und werde dafur, wenn es ibm gelinge die Geschäfte in Ordnung gu bringen, langlich belohnt fein, ob er gleich jeden Tag Un. Danfbarfeit erdulden muffe. - Wenn Brandt alle feine Befchwerden wieder durchgebe, werde er fin. ben, Alles ruhre daher, baß fein Ruf nicht genug beachtet werde, denn mas die wirkliche Gewalt betreffe, habe er eben fo viel davon ale Stru. enfee, wenn er fie nur durch ihn allein haben molle. Diefer beflagte fich febr, daß er, wie er Alles gethan ju haben glaubte um Brandt ju beglücken und ihm feine Freundschaft zu erweisen, vernehme, eben bas Gegentheil finde Statt. Er aab Brandt ben Rath : fich ju berühigen, frem. ben Ginfliefferungen tein Gebor ju geben, feine Lage und bie ihn baju fnupfenden Beweggrunde ju prufen, einerfeite die Unnehmlichkeiten, anderer. feite Die Unannehmlichkeiten, aufzustellen, das Jegige mit dem Bergangenen wie auch mit dem noch gu Erwartenden ju bergleichen, und endlich den Schluß ju machen. Er habe offenherzig und vielleicht auch mit Bitterfeit gefprochen. Diefe entfpringe aber feinesweges bon irgend einer Gefinnung gegen Brandt, fondern rubre einzig bon der Uebergeu. gung ber, daß die Fran Solftein Urfache ihrer Difverftandniffe fei. Brandt wrude ihm noch Barteres fagen tonnen, ohne ihn gut ergurnen. Go lange aber als Gelbiger feine Berbinbung mit der gedachten Krau fortfege, werde er bei Struenfee immer Buruchaltung und viel Empfindlichkeit gewahren, es fei nun bag Legterer fie nicht lieb habe, ober daß er baruber eiferfüchtig fei, Brandte Rreundschaft mit ihr zu theilen. Brandt beurtheile nun, welche Dube es Stru. en fee gefoftet babe, ibr alle Aufmertfamfeit ju geis gen und fie fogar in Ropenhagen ju behalten. -Struenfee bat ichließlich Brandt, feinen übere eilten Schritt ju thun, fondern fich oft mit ibm über die Cache gu befprechen und ein Mittel gu feis ner Beruhigung ausfindig ju machen. Er merde feben Borfchlag unterschreiben. - Dan erfieht. wie angelegen es Struenfee war, das gute Berfandnig mit Brandt ju erhalten, ob er gleich nicht die Ausbruche feiner Erbitterung gegen deffen Geliebte ju dampfen vermochte. Raum aber murde er fich noch fo weit mit ihm eingelaffen haben, wenn er die Schritte geahndet hatte, die Brandt balb bernach thun murde z).

<sup>2)</sup> Obiger Bricfmechfel zwischen Brandt und Struenfee, welcher den Charafter beider Grafen und ihr gegenfeitiges Berhaltnis, wie auch die Lage des hofes, so fehr ins Licht ftellt, ift nie im Drucke erschienen. Es last fich indeffen gar nicht an der Aechtheit deffelben zweifeln. Auch find ein paar Stellen davon

Ginige Tage nach dem Befte fur die Seeleute, im Unfange Octobere, fam Brandt ju Ral. tenffjold und that ibm ben Borfchlag, er folle bes Machte durch den Garten in bas Schlafzing. mer des Koniges hineindringen, denfelben nach So. venhagen entführen und fodann Struenfee ber. baften. Raltenftjold dructte feine Bermundes rung baruber aus, baß Brandt den Untergang feines Freundes, bem er Alles verdante, bereiten wolle. Brandt erwiederte: Struenfee folle nach Rronburg gebracht werden, bon bort er nach Schweden geben tonne, ba man ihn mit Geld ber. feben werde. Und die Koniginn ! fragte Ralfen. Bur fie, antwortete Brandt, murbeer ichon forgen; er berfiebe die Runft die Damen su unterhalten; er werde ihre Unterhaltung leiten; er werde diefen Sof, wo bermalen ein nur gut trauriges Leben berrfthe, ju einem Gibe der Freude umschaffen. hinfichtlich der Regierung moge man thun, was man wolle; er trachte nicht, fich barin ju mifchen. Falfenffiold bemerfte: Diel mare ju verlieren, nichts ju gewinnen; dabei fragte er: wie Brandt glaube, jes wurde ihnen Beiden er-

in der Einlage bes Generatfiscals Wivet agegen Struenfce angeführt. Wahrscheinlich find beide Briefe, eben fo wie Braems, unter Brandts Papieren gefunden worden, denn Struenfce bat vers muthlich Brandts Berlangen um Wiedererhaltung feines Briefes erfult.

gehen, wenn fie in die Sande der Andern fielen. Brandt verfette: er habe die Rechte fludirt; er werde schon Rede und Antwort geben. Zulegt rieth Kalkenstiold ihm, dergleichen unbesonnene Borschläge bei sich felbst zu behalten a).

Dieses Rathes ungeachtet legte Brandt einige Zeit nacher dem Grafen von der Often denselbigen Antrag vor, hatte sich aber auch diesmal verrechnet. Freilich war Often, ob er gleich, eben so wie Ranzau, von Struensee aus der Berbannung zurückgerusen worden war, und ein hos hes Einkommen, mit freier Wohnung auf dem sos genannten Pallasie des Prinzen, hatte, gar nicht aufrichtig gegen den Cabinetsminister gesinnet, und konnte, aller seiner Berstellungsgabe ungeachtet, seinen Unwillen nicht verhehlen. Auch hatte er zweimal, wiewohl vergeblich, um seine Entledigung ersucht. Zu einem Wagsfincke besaß er doch kaum Muth, wie er wahrscheinlich auch kein Berstellung mehr

a) Baltenffjold S. 153 und 250 vgl. mit ber Borfiels lung der Inquisitionscommission vom 30 Mai 1772.

— 3war fagt Baltenftjold: Brandt habe ihn vielsteicht erspähen wollen, um ihn hernach bei Steuensee anzuschwärzen. Aber die Commission, vor welcher er sich mit jenem angeblichen Argwohne decken wollte, bemerkt: Brandt habe feine Erbitterung gegen Struensee gleich so genugsam an den Kag gezlegt, daß bei Falkenffold kein Zweisel von seinem Ernste obwalten könnte. Auch strettet diese Bermusthung Balkenstjolds gegen das demselben von Brandt in dem obenausgezogenen Briefe gegebene Zeugnis.

trauen auf den leichtsinnigen Brandt hegte. Ohne Zweifel hielt Often ihn mit leeren Worten hin, in Erwartung bessen, was kommen wurde b).

Unter diesen heimlichen Nachtrachtungen Strusenses gingen die öffneren immer vorwärts, und gebrauchten zum Mittel bald der Schreibseder, bald der Buchdruckerpresse. Mehrmals wenn der König auf seinen Reisen von hirschholm nach Kopenhagen bei Sorgenfrei anhielt um Pferde zu wechseln, wurden ihm schriftliche Verläumdungen gegen die so genannte Cabale überreicht. Die Anzahl der auf den Nauern angeschlagenen Schmähungen, selbst gegen die regierenden Najestäten, nahm zu. Endlich erschien sogar in der Gottersstraße angestebt eine förmliche Aussorderung, den Ninister aus dem Wege zu räumen. Sie enthielt: da der Verräther Johann Friederich Graf von Struen see noch sortsahre, den lieben König zu mishandeln, die

b) Faltenffold ergablt 253: Struensee fei, als Brandt Graf Often seinen Borschlag gethan hatte, das von untereichtet worden, welches eben bei Baltenffiold jenen Berdacht hervorgebracht habe. Diese Angabe lagt sich aber nicht mit Brandts Aussage vor der Commission vereinbaren, die dahin ging: Nichts außer einer feubern Aussebung jener Zeisten, habe die Aussührung des mit Often überlegten Planes gehindert, und zur Bestätigung berief Brandt sich auf das Zeugnis Oftens, welcher die Sache auch nicht ableugnete. S. Bangs Bertheibigungsschift fur Brandt.

treuen Unterthanen beffelben ju verachten und fich bon Sag ju Sag mit Gewalt und Unrecht immer mehr bon der toniglichen Dacht angumaffen, welche die Unterthanen bem Ronige und bem toniglichen Saufe allein übertragen batten, fo werde gebachter Johann Brieberich Graf von Struenfee nebft feinen Unbangern fur vogelfrei erflart, und wer diefe berratherifche Geele ausblafe, folle 5000 Rthr. jur Belohnung genießen, wobei fein Rame verschwiegen werden und er in allen Rallen tonig. licher Begnadigung verfichert fein folle. Doch wurden berjenige ober biejenigen, fo auf biefe Art ben Ronig und das land erretten wollten, gewarnt, fich ju buten, welchen Bortbeit fie auch über Diefen Beleidiger ber Dajeftat erhalten mochten, folches feinesweges in bes Roniges bober Gegenwart gu thun, noch auf irgend eine Beife den allerunter. thanigften Refpect, den fie dem theuern Gefalbten fculbig waren, ju verlegen, es fei benn, daß fie nach einigen Berfuchen feine Gelegenheit trafen, gedachtem Struenfee nabe angufommen, da er an. gegriffen werden durfe, wo er fich finde c). - End, lich gebar auch die Preffe immer fchamlofere Er. zeugniffe. Auch das Keft der Geeleute reichte Stoff

c) Diefer Unichlag befindet fich nach Lurdorphe Abichrift auf der großen foniglichen Bibliothet in Ropenhagen.

an bem ungezogenften Gefdreibfel bar. Und gwar waren es nicht allein armfelige Gudler, fondern felbft Manner bon Chre und Berdienften, Die fich bermaffen ber Regierung Sohn ju fprechen. Go ieß fich, ber als Geschichtsforscher ruhmlich befann: te, Juffigrath Langebect von feinem Unwillen binreifen, gereimte gafterichriften gu fertigen, und gab, doch unter geftrenger Unonymitat, eine fo genannte: neue Probe von Schreibfreiheit in bem golbnen Alter ber Dreffe gebrudt - My Prove af Sfrivefrihed, tryft i Dresfens auldne Alber - beraus, Die eigentlich eine Probe ber Preffrechbeit batte genannt merben follten. Sie bub mit einer Ermabnung an ben Ro. nig an: "er folle feft, folle allein auf feinem Ehrone figen, und Diemanden erlauben, einen Stein in feis ner Rrone ju berrucken." Gie rieth ibm, fich ju buten, daß "ber Saufe fleiner Ronige bon Freun. ben und Rreundinnen, mit benen er die Dacht theile, ibn nicht mit beffrickenben Reffeln binbe, bie eine weit andere Starfe hatten, ale biejenigen, welche er funftlich gerschnitten habe." Langebeck "bedauere den Konig, welcher den ihm anvertraue. ten fleck ber Erde ju einem irbifchen Parabiefe umgeftalten tonnte, wenn er nur recht bachte und weife handelte." "Dabin geboren aber," fagte er, 'feine Wildfange und Schwindelfopfe und die da mit Umben und Quaternen berumlaufen, feine Spotter, Berbannte, Berichulbete, Abtrunnige,

verlorne Coone, Unreine, Rluglinge, Affen" u. f. w. d).

Der Cabinetsminister hatte lange Allem gelaf. fen zugesehen und sich fogar keine Muhe gegeben, die Auswiegler kennen zu lernen. Er beharrte auch noch immer bei seinen vorigen Grundsägen und Planen. Sowohl Brandt als Falken stjold lagen ihm öfters an, sein Berfahren zu andern oder doch Waßregeln zu seiner Sicherung zu treffen. Dem Erstern sagte, er: deffen Borftellungen ermüden ihn; er wolle nicht in seinen Borhaben gestört werden. Dem Legtern erwiederte er: Es sei eh.

d) Der Somebe Lagerbeing fagt in feinem: Dya Stats. bifforien i Sammandrag Stb. 1 G. 199 Bolgenbes : "Die Preffreiheit ging in Danemart fo weit, baf fie taum je weiter geben tonne. Gine fleine Gdrift unter bem Sitel: Probe ber Schreibfreiheit fam im 3. 1771 beraus, voll fo berber Babrbeiten, fomobl in Rudfict auf ben Regenten als auf deffen beichaste Bunftlinge, daß es gang unerbort ift, bergleichen tonne gollfrei und ungeabndet bingeben. Bum Bee lege fann bie Schilderung Struenfees bienen, wenn pon Bilbfangen u. f. m., wie oben, gefprochen wird. MIles Hebrige ift in bemfelben Befcmade, und man fann aus biefem Muszug erfeben, daß ber Berfaffer siemlich weit in feiner Satire gegangen ift, menn er Umben und Quaternen einflicht, die ohne 3meifel gang unichuldig fein fonnen." - Es muß biebei nur bemertt merben, bag die angezogene Schilderung nicht Struenfee allein betreffe, von bem es felbit Lange. bet nicht einfallen tonnte, ibn einen Berbann. ten ju nennen.

renvoller, die Diffbrauche eines Staates abzuffellen, als demfelben Siege ju erfechten. Er meinte, Ral. fenffjold habe, mahrend feines Aufenthaltes in Rugland, fich angewohnt, überall Berfchworungen ju feben. - Er mar mit feinen Entwurfen fo befchaftigt, daß er weder Drohungen noch Warnungen achtete. Gelbft die Roniginn Juliane Marie und den Erbpringen Kriedrich duntte es ibm nicht der Dube werth zu berücksichtigen. Die Roniginn war denn auch nicht dafur befannt, fich je mit Staatsfachen befaßt zu haben, und marb insgemein nicht für unternehmend gehalten. Der Erbpring hatte noch feine achtzehn Jahre gefüllt und fcbien feine frube Reife gu befunden. waren Beibe Pathen der Pringeffinn Louifa Mu. gufta gemefen. Go wie aber ber Dring fcon bor mehrern Monathen ein paar Mal von Struenfees Bertrauten, Brandt und Ralfenffjold, gefrankt worden war, fo wurde die Koniginn an ib. rem Geburtstage, den 4 September, vom Sofe ju Birichholm bloß durch zwei Rammerjunter begludwunicht. Freilich fing bernach Struenfee, sufolge Kaltenffjolde Rath, an, eine gegenfeitige Unnaherung des legtgebachten und des fredens. burger Sofes ju erzielen, da die regierenden Daje. ftaten die verwittwete Roniginn und den Erbprin. gen wenigstens zweimal wochentlich einladen ließen. Aber Struenfee wurde bald ermudet, und fagte au Kalfenffjold: Diefe Aufmertfamteit berur.

sache ihm Langeweile. — Im October ward es ihm hinterbracht, der Prinz stehe an der Spige einer Partei, die, um ihn los zu werden, damit anfangen wolle, die regierenden Majestäten in ihre Sewalt zu bringen. Der-Minister schien sich nicht mehr darum, als um jene Rathschläge, zu fummern. Die Reinheit seiner Absichten werde ihn, so sagte er, zur Schuswache dienen e).

Gelbft die Entfegungen fubren fort, ob gleich weber so baufig noch so umfassend; man batte benn auch nicht fo viel guruck, um aufzuraumen. Der alte Geheimeconferengrath Gram in Freberiteborg und Rronborg, und der Conferengrath Daw Umtmann in Dirfchholm, verloren ihre Mem: ter, und hatten Beide den Jagermeifter Rammer. beren Beinrich von Levesau, jum Rachfolger f). Die beiden Affefforen im Sochften Gericht Rle. penfeldt und Beife befamen Abichied, Gener nur mit 400, biefer mit 300 Rthr., jabrlichen Gna. Bei Sofe verlor ber Oberstallmeifter bengehalt. Sebeimerath Staffeldt feinen Poffen und erhielt jum Erfage nur das Luffchloß Dronninggaard, weldes jahrlich um 500 Rthr. eintrug. Die Dberaufficht über die foniglichen Stalle wurde dem Freunde Struenfees Freiheren bon Bulow anvertrauet.

e) Gubm. - Falfenffjolb G. 153.

f) Subm fagt, Levesau babe, um den Poffen zu erhalten, Steuenfee und Brandt auf eine unwurdige Art geschmeichelt.

Der Etatskrath Lowson, welcher in der Rentestammer gedient hatte, verlor feine Pension, und wurde für unwürdig erklärt dem Könige mehr zu dienen, wie es hieß, weil er etwas königliches Bausergut, was vor dreizehn Jahren verkauft worden, in die Höhe getrieben hatte g). — Der Schoutbynacht Raas wurde zwar von der alsirschen Commission freigesprochen, weil, wie selbst Gähler, in seinem Botum vom 30 August, zugestehen mußte, das Mißlingen des Zuges daher rührte, daß Unstundige die Stärke bestimmt hatten, und es eine Unmöglichkeit gewesen sei, die zum Erfolge nöthisgen Wassen zuwege zu bringen. Dennoch erhielt er feine Vergütung hinsichtlich des ihm genommenen Posten h).

Aber mittlerweile daß Struenfee also einerseits fich neue Feinde zuzuziehen fortsuhr, that er andererseits doch etwas zu seiner Sicherung. Die Wachen auf dem Schlosse hirschholm wurden bis auf zwei und dreißig Mann vermehrt, welche

g) Gubm.

h) Suhm ergablt: Raas habe fich megen biefer Behand, lung genothigt gefeben, fein Daus, mit Borbehalt einiger Zimmer, zu vermiethen. Gin fremder Gestaudter suchte eben Wohnung. Sein Geschäftsführer machte ibn auf jene Gelegenheit aufmertsam, fügte aber hinzu: fie fei theuer; der Gesandte ers wiederte: es gezieme fich nicht mit einem rechtschaftenen Manne, ben man verfolgt, zu dingen.

Effen bon ber toniglichen Ruche befamen, und ber Gold fur jeden Dann des fliegenden Corps murbe um zwei Schillinge taglich erhoht. Wenn bie re. aierenden Majeflaten, in deren Rabe Struenfee Ach, fo viel möglich, immer hielt, nach Ropenha. gen fubren, wurden fie von einer bedeutenden 216. theilung bes gedachten Corps, ein Paar an jeder Seite bes Magens, begleitet, und mo fie fich in der Stadt aufhielten, & B. auf dem Schloffe und in bent Chaufpielhaufe, murde die Bache verdoppelt. Bach. ter wurden bei Sorgenfrei aufgefiellt, um die Un. naberung zudringlicher Leute an ben Ronig abzuwehren. Der Polizei wurde angebeutet, jeden Dorgen die etwa bes Rachts auf ben Baufern angefclagenen Schmahfchriften berabzureißen i). Roch mehrere Erscheinungen legte man, vielleicht irrig, als Wirfungen ber Kurcht an. Go ivur: den die Reifen des Sofes gwifchen Birfchholm und Ropenhagen mit außerorbentlicher Schnelligfeit aus. geführt, und oft war es bis auf den Augenblick vor ber Ginfahrt in die Stadt unbefannt, burch welches Thor es gefchehen folite. Wenn ber Sof mit Die litarbegleitung bei einer Bache vorbeifuhr, follte Diefe bloß mit geschultertem Gemehre hervortreten, und übrigens, ohne befondern Befehl, feine Sonneurs machen. Much flieg ber Dof feit bem Unfange Octobers, wenn berfelbe der frangofischen Co.

i) Guhm.

moebie auf bem hoftheater gufeben wollte, nicht bei dem gewöhnlichen Aufgange, fondern abwarte, aus bem Bagen. Die hatte man die regierenden Majeftaten mit fo farter Militarbegleitung gefeben, wie am 17 October Abende, ba fie bon ber gedache ten Comoedie ju einem Reuerwerte auf dem Schloffe Rofenborg fuhren. - Ebenfalls gaben mit dem fliegenden Corpfe vorgenommene Beranderungen Une laf ju Gerüchten. Erft wechfelte es Anführer. Der Rammerbere Oberft Fr. v. Dumfen, ein Dann von Muth und Salenten, fowohl als von Rennts niffen, auch außer dem militarifchen gache, murbe ben 30 September, als Chef, jum jutifchen Dragonerregiment berfett, und ging fogleich gu Befremdend mar biefes, da man Diefem ab. eben bon einem gewitterten Berftandniffe gegen Struenfee murmelte, und Mumfen bemfelben gang ergeben ichien k). Bur Beit ber 216. reife Rum fens ward auch ein Theil bes fliegen.

k) Reue fortges. geneal. hift. Nachrichten E. 7 S. 109.

— Suhm sagt von ihm: "er liebe Bachus und Benus, sei falsch und biegsam." — Er wurde nache ber Generalmajor und Ritter von Dannebroge, mußte aber wegen einigen Mangels bei der Regimentscasse, welchen er doch berichtigte, seinen Abschied nehmen. Darauf ging er 1788 in ruffische Dienste, und zeich, nete sich durch tapsere Thaten aus. Er farb im Jahre 1802 in Danemark. Chronos von J. K. Obst, Hit. 1, S. 34 f.

ben Corps nach Butland gurudgeschickt. Der ib. riae Theil blieb noch unter bem Befehle des Majors Aber endlich wurde, im Unfange bon Mdeler. Movembers, bas gange Corps aufgeloft. Es ver. Struenfee babe Diftrauen ju bem lautete : Corns gefaßt, als er bernahm, daß es fowohl in Rudficht auf Officiere als auf Gemeine größten. theils aus Gingebohrnen beftehe 1). - Indeffen war bas unter Generalmajor Gichftebts Befehle fie. bende feelandische Dragonerregiment an der Stelle bes aufgehobenen Corps jur Bache für ben regie. renden Dof bestimmt, und ichon im October ruck. ten ein paar Geschwader beffelben unter bem Major Caftenffjold in die Sauptftadt ein, bon benen bas eine bernach das Corps auf Dirfcholm ablo. fe. Die Uebrigen langten bald nachber ju Rovenhagen an. Eben Diefes Regiment gablte, wie fcon oben bemertt, nichts als Gingebohrne. - Die Enrol. lirten aus Rorwegen wurden nach Saufe beurlaubt m).

Endlich fand auch die Regierung fich gedrungen, den immer ärgeren Bergehungen durch die Buch, druckerpreffe einen Damm zu sehen. Sie sah mit Unwillen, daß "Uebelgesinnte frecher und verwege, ner Weise von dem Rescripte vom 14 September 1770 Anleitung und Gelegenheit genommen hätten,

<sup>1)</sup> Diefes murbe fogar in bem Derdammungespruche Struenfees als die mahre Urfache der Aufhebung des Corps aufgeführt.

m) Gubm. - Die offentlichen Zeitungen.

verschiedene anftogige und argerliche Schriften im Drucke ergeben ju laffen und folchergefialt einen unerlaubten Digbrauch ber auf bas allgemeine Beffe gerichtet gewesenen guten Abficht zu machen." bes Roniges Befehl verlangte baher Struenfee, unterm 3 October, von der danischen Kangellei eine Borftellung, in "wiefern eine Berfugung gu machen fei, daß die durch die Preffreiheit eingeriffene Licenze eingeschrantt werden tonne." Und bernach erging unterm 7 beffelben Monats ein Refcript an bie fovenhagener Universitat, fo wie auch an die Stift. amtmannter und Bifcofe in Danemart, nebft bem Dberhofmeifter bei ber forder Academie, welches que gleich allen Buchdruckern befanntzumachen mare, nebft Rotig an ben Polizeimeifter in Ropenhagen. Rur die beiden Bergogthumer ward ebenfalls eine "nabere Berfügung wegen bes Drucks der Bucher und Schriften ohne Cenfur und Approbation" er-Der Ronig ertlarte, bag, fo wie es nie. male erlaubt gewefen, fich ber bergonnten Dreff. freiheit auf eine ftraffiche Beife gu bedienen, um andere burgerliche Gefete ju übertreten, alfo foll. ten auch alle Injurien, Dasquillen und aufruhreri. fche Schriften nach, wie bor, ber gefeglichen Beftrafung unterworfen bleiben. - In Erwartung des babei abgezielten Rubens follte es zwar bei der aufgehobenen Cenfur ferner fein Bewenden haben; zwischen follte, ju befto ficherer Borbeugung alles Disbrauchs, von nun an der Berfaffer einer jeden

Schrift Rebe und Antwort davon fculbig fein, daß folche nichte enthalte, mas wider die vorhandenen Gefete und Berordnungen, freite. Endlich follten die Buchdrucker fein Buch drucken durfen, wobon fie den Berfaffer nicht wußten, immaffen fie bafur haften follten, wenn fie benfelben er. foderlichen Kalles nicht namhaft machen tonnten: daber auch fein Buch weiter abzudrucken mare, por welchem nicht entweder des Berfaffers ober bes Buchdruckers Mame ftebe n). - Diefe Unordnung bemabrte, mittelft einer ausbructlichen Erflarung, baß es nur ein Digberftandnig gewesen, wenn man die Cenfurfreiheit als einerlei mit einer volligen Straffofigfeit fur alles aus ber Preffe Dervorgehende betrachte; boch ift ju merten, daß nas mentlich nur Schriften jur Beleidigung einzelner Berfonen und gur Erregung öffentlicher Unruhen aufgeführt murden; fo wie anch bas, in der beutichen Berfügung, wegen der Berantwortlichfeit Bor. fommende: bon nun an eine Tilgung ber feit Auf. bebung der Cenfur bis dabin entstandenen Straf. fould andeutete. Die fogenannte Ginfchranfung ber Preffreiheit verfperrte in ber That nur, durch bie

n) Der Cabinetobefehl fieht in Ryerups Lurdorphiana G. 2, das danische Reseript in C. U. D. v. Eggers Geschichte der danischen Preffreiheit, ban. Ausg. S. 74, die deutsche Derfügung in den ichleswighole fteinischen Anzeigen für das Jahr 1771.

Struenfee, ater Theil. (10)

Beffimmung, bag entweber ber Berfaffer ober ber Buchdrucker fich nennen follte, den Weg gur lle. bertretung ber Gefete. Rur eine einzige Cdrift, des Grafen Woldemar bon Schmettau: Blatter aus Liebe jur Babrheit, murde mabrend ber Leitung Struenfees ein Gegenftand ber firafen. ben Gerechtigfeit. Gie war von Struenfees Bater bem Dberconfistorium in Gludftadt als gott. los angegeben worden o). - Die Birfung der Un. ordnung war, daß fie benen einen Schrecken einjag: te, die auf Straffreiheit aller Ungezogenheiten gerechnet hatten, und die frevelhaften Ausbruche bes Muthwillens in etwas bampfte. Uebrigens that Die Regierung gar feinen Schritt gegen Dasjenige, mas anzügliches noch jum Borfchein fam p).

o) Unter dem folgenden Ministerium murbe die unter dem fruenseeischen eingeleitete öffentliche Rechtsfache gegen Schmettau angelegt, aber auf Roller. Banners Furfprache wieder aufgehoben. — Lurdorph sagte von dem Buche: dieß sei die einzige gottlose Schrift, die feit dem Reseript vom 14 September beraustam. — Roerups Lurdorphiana S. 49. — Eine Besmerkung, die nicht ohne Bedeutsamfeit ift.

p) Es heißt in ben Authentischen Aufflarungen S. 112 binfichtlich obiger Anordnung: "das Uebel war auf das Neußerfte gebracht; die außerften Mittel mußten es verbeffern. Die schärsten Strafgese wurs ben gegen die Berfaffer solcher Schmabschriften (wie der den Konig und die Königinn) verfündigt und ernfthafte Ankalten jur Entdeckung der Schuldi,

Diefes waren die von Struenfee im Gpate jahre ju feiner Sicherung ergriffenen Dagregeln. Uebrigens fchrantte er fich auf bas Beftreben ein. fic bei dem Ronige in beständiger Gunft gu halten, welches er theils durch eine unablaffige Gefälligfeit gegen denfelben, theils durch den Ginfing der Ro. niginn gu bewirfen hoffte. Er trug alle Gorge, Seiner Majeftat bas leben fo angenehm, wie moglid, ju machen. Der ehemals geliebte lehrer Re. berdil wurde dagu beauftragt, mit demfelben Lie teraturubungen in der frangofifchen Sprache porque nehmen und überhaupt ihm Gefellichaft zu leiffen. Er fuhr mit Geiner Majeftat fpagieren, wenn es Brandt nicht gefällig war, foldes ju thun g). Struenfee begte gewiß nicht die Abficht, eine Stube feiner Gewalt an Reverdil ju erhalten, und ob er ihn gleich fur einen rechtschaffenen Mann erfannte, fnupfte er doch feine befondere Berbinbung mit ihm, bediente fich auch beffen gar nicht in Staatsgeschaften. Diemit fühlte der ehedem fo einflugreiche Mann fich taum gufrieden, und fab,

gen gemacht." Der Berfaffer bat Struenfee Uurecht gethan.

<sup>9)</sup> Suhm erzählt: man habe Neverdil angedeutet, er folle mit dem Konige nichts von den Zeitumftanden fprechen, worauf er geantwortet babe: fo lange der Konig ihn nicht frage, werde er schweigen; im Kalle einer Brage aber tonne er nicht umbin seine Meis nung ju außern.

vielleicht beswegen, ben Cabinetsminiffer mit un: gunfligen Mugen an r). Much fcheint ber Umgana mit Reperdil bem Ronige nicht mehr fo wie borbin jugefagt ju haben. - Roch innerhalb zwei Do. naten nach ber Unfunft Reverbils ward ein anderer ehemaliger Gunfiling bes Roniges, ber Rammerherr E. g. Barnftedt, welcher burch Struenfee felbft auf eine frantende Art entfernt worden mar, nach bem Dofe gurudgerufen. Er ge. mann aber ebenfalls nicht den borigen Blag in der Gewogenheit feines herrn und trat mit feinem Glange wiederum auf die Chaubuhne. Roch we. niger an Warnstedt als an Reverdil bat Struenfee nach dem Borgegangenen einen Beifand gemartigen fonnen. - Endlich befam der Ro: nig um die Mitte bes Robembers einen neuen Rammerpagen, ben Rammerjunter bon Schad, welchen Struenfee nur bon Perfon fannte. -Profesor Berger fuhr gwar fort als Leibartt für Die Gefundheit des Roniges Gorge ju tragen und feste die fogenannte Stahlcour fur denfelben bon ber Mitte Septembers bis in December binein bort; er fprach aber ben Ronig nur wenig, als er mabrnahm, daß feine Morgenbefuche, um ibm fie nothigen Beilmittel felbft gu reichen, ihm nicht

r) Struenfees vortheilhaftes Urtheil über Reverdil findet fich in beffen Berantwortung, Reverdils unvortheilhaftes über Struenfee in Correspondence literaire de Grimm et Diderot Vol. 3, pag. 340.

angenehm feien, unterließ er fie. Auch mar er, wie oben ermahnt, gegen ben Minifter talter geworden. - Die Rammerdiener fowohl als der Ram: merlafai bes Roniges, welche bei ber Unfunft Struenfees jum Dofe fich dafelbft befanden, Brieghel, Schleth und Torp, blieben in Dienften; feiner berfelben aber war bem Minifter befondere Berbindlichfeit fculdig; fie hatten vielmehr burch ihn ihre nicht unbedeutenden Rebenge. bubre verloren. Die beständige Aufwartung beim Ronige hatten noch immer die beiden Rnaben, ein weißer und ein fcmarger, welche ihm oftmals durch ihre Spiele die Beit vertrieben, aber gewiß feines Bertrauens von Struenfee gemurbigt wurden. Alfo erhellt es, Struenfee babe nicht den Ro. nig mit folden Perfonen umgeben, Die ale Berf. zenge in bes Miniftere Sand angefeben werben tonnten, eben fo wie es feinesweges fcwieriger, als unter ben borigen Miniftern, bielt, bor ibm jugelaffen ju werben. Es ift nicht erweislich, baß irgend Giner, ber auf Butritt beim Ronige Unfpruch hatte, benfelben je umfonft verlangt habe .).

3war blieb noch die Unterhaltung des Könisges der Leitung Brandts überlaffen. So wie biefer aber hinsichtlich feiner Stimmung gegen Struenfee schwankte, so sank er immer mehr in der Gunft des Königes hinab. Es war eine Zeit

s) Struenfees Dergntwortung. - Jaltenftjolb 6. 20 5

gemefen, wo ber Ronig mehrmals jn Brandt fagte: daß Diemand deffen Umftande beffer als Diefer fenne, wie auch, baß Riemand ibm fo febr gleiche. Diefes Berhaltniß batte fich aber all. mablich febr verandert. Endlich trug fich ein Ereig. nig zu, bas, unbedeutend von Unfeben, bochft bebeutenbe Rolgen batte. Der Ronig forberte vor Allem, daß diejenigen, welche feine taglichen Gefellschafter waren, das Berg auf der rechten Stelle haben, und folches thatig bemabren follten. Dit Sold und Warnftebt hatte er mehrmals Starfe gepruft. Da er noch bei Brandt feine Proben babon gefeben batte, weil biefer, ber vielen gegebenen Beranlaffungen ungeachtet, fich immer gurucfhielt, forberte Gener einmal, im Dovember, ben Grafen, auf eine nachdruckliche Urt, bagu auf. Es geschah beim Frubftucke in der Gegenwart der Roniginn, Struenfees und Anderer. Der Ros nig gebrauchte nicht allein mehrere reigende Redens. arten, fondern drobete Brandt fogar mit Prus gel und marf einen Citron nach ihm. Strus enfee fprach feithem mit bem Ronige babon. Letterer antwortete: Brandt fei eine feige Dam= me; er habe feinen Duth; er folle fich mit ihm chiagen. - Der Ronig batte auch ofters an Brandt gefagt: wenn er mußte, diefer fei feige murde er fich hinter der Thur ftellen und ibn erichlagen. Struenfee und Brandt befprachen fich darüber, mas in diefer Sache angu:

fangen fei. Struen fee meinte: Branbt muffe einen Abend ju dem Ronige hineingehen und ihm fagen: "Gie wollen Gich ja durchaus mit mir ichla-Sier bin ich nun. Bollen Sie mir etwas, fo fommen Gie!" - Der Entschluß wurde genome Einige Tage vor ber Musführung legte men. Brandt in das Rlavier im Borgemache des Ro. niges eine Jagdpeitsche, womit er benfelben er. fcbrecken wollte; er gab aber biefes wieder auf. Dit aller Rube trat er eines Abende in bas Gemach Seiner Dajeftat binein, wies die beiben Rna. ben aus bemfelben und verriegelte die Thur. ftellte Seiner Majefiat nun bor, es fei ihm burch ben Grafen Struenfee gefagt worden, ber So: nig verlange, er folle fich fogar gegen ben Ronig felbft bebergt erzeigen, wornach er einige unartige Ausbrucke fallen ließ. Weit entfernt aber, baß der Ronig dem Grafen deffen Unerhieten ubel genommen hatte, that er felbft die funf bis feche er: fen Angriffe und fließ bei ber Gelegenheit einen Ringer in Brandts Mund. Diefer fcbloß im Mugenblice den Mund zu, und hatte bas Unglud, badurch ben Ronig in den Ringer zu beißen. Raum hatte er aber felbft biefes bemertt, als er fogleich um Bergebung bat. Der Ronig freichelte ihm die Bange und fagte: es fchade nichts. Indeffen griff Brandt ben Ronig um ben Sale, moburch er ibn an bemfelben verlette. hernach brangte er ibn an die Wand, um feine leberlegenheit an Rraften

ju zeigen. Der Ronig bat fur fich. Brandt ichalt, ließ ibn aber endlich los. Der Ronig fußte ibn und beutete ibm an, ju bleiben, um ibn eine Beile mit Gefprach ju unterhalten. Somit fcbien bie Sache abgethan ju fein. Brandt begab fich bernach jum Gemache der Roniginn, mo eben gefpielt murbe. Als die Partie ju Ende mar, ergablte er Struenfee ben Borgang. Diefer ermieberte: "Run bas ift gut; nun werden Gie Friede haben; es muß nur fein Denich es wiffen." 3mar eröffnete nun der Ronig einem Rammerdiener, welcher bie Berlegung am Salfe bemerkte, mas fich ereignet hatte, fo wie diefes auch mehreren befannt wurde. Doch erregte es fein Auffeben. - Brandt bezeigte fich aber feitbem noch ernfthafter und unterthaniger gegen feinen Beren, um ibn mehr gurud. haltend zu machen Diefes gefiel freilich dem Ro. nige nicht, fondern hatte vielmehr die Wirfung, den Berdacht bei ibm ju erregen, Brandt fei Deffen ungeachtet entjog er bem ibm nicht aut. Grafen nicht gang feine Gnabe, ja fpagte noch bie. weilen mit ibm. Go warf er ihm einft in einer guten gaune feine Sandichuhe ine Geficht. Der Graf nabm fie auf und fragte den Ronig um den Grund ban, mit der hinzugefügten Berficherung, er fei bem Ronige gewiß nicht entgegen. Damit fcbien diefer befriedigt ju fein t).

t) Die Ginlagen Wimets und MIdalls in ber Sache gegen Struenfee und Brandt, wie auch des Lesteren

Auch flieg Brandt noch in demfelben Do. nate eine Stufe hoher auf ber Treppe ber Ehre. Unterm 26 Rovember ward er jum Grand Maitre de la Garderobe bei bem Ronige ernannt, und be. fam eine bon Struenfee auf ben Befehl des Ro. niges ausgefertigte Infiruction. Diefer gufolge foll. ten feine Berrichtungen, außer benen in Abficht ber Schausviele, der Capelle und Divertiffements bei Dofe, ihm beigelegten, in folgenden besteben : er folle Die Aufficht über alle jur perfonlichen Aufwar. tung Seiner Majeffat in ber Rammer bestimm. ten Bedienten, namlich: ben Rammerpagen, Rammerdiener, Rrifeur, Rammerlafai u. f. w. haben, ba er dahin ju feben batte, daß fie ihre Berrichtungen mit der gehörigen Ordnung und Accurateffe thaten und fich überhaupt ihrer Bestimmung gemäß ber-Kerner folle er bie Aufficht über alles gur Garderobe bes Roniges Geborende haben, und

Schreiben an die Inquisitionscommission. Roman entstellt in seinen Memoires 6. 24. jenes Berfahren Brandts, wenn er es als eine Mirkung der Rach, gier schildert. Uebrigens bemerkt er: "man wurde die blinde und tolle Bermessenheit des Grasen nicht entschuldigen konnen ohne einen Anstos vom bigigen Bieber vorauszusesen; was uns aber werde belsen konnen zu begreisen, wie ein Unterthan sich ein solches Bergeben habe erlauben konnen, ist die dem selben hernach bewilligte Berzeihung, eben so wie die Gunst und Bertraulichkeit, deren Brandt noch seit diesem gräulichen Austritte beim Könige genoß."

bei derfelben folle nichts geschehen, als wozu er bie nothigen Ordres gegeben batte; endlich folle er die in der Rammer borfallenden Ausgaben reguliren, doch mit Ausnahme des an Papier, Lack, Dinte u. f. w. im Cabinette Mothigen, welches in Ra: tura aus dem Expeditionscabinette geliefert werden follte. Dit diefen Poften war der Rang-eines Dberhofmarschalles verfnupft u). benn Brandt noch beim Sofe, wie gern er auch diefen verlaffen batte. Gelbft die ibm von Struenfee angetragene Stelle Oftens batte er wegen diefes Bunfches abgelehnt v). Brandt mard insgemein für einen Mann bon Berftand und Big gehalten, jog fich aber durch fein bochmuthiges Wefen Unwillen und durch feinen Wanfelmuth Gelachter gu. Db er gleich eine unangenehme Stimme batte, mochte er gern fingen, eben fo wie er mit Anfpruch tauste, wiewohl er miggefialtet mar. Gein Geficht mar haflich und hatte etwas Dufteres. Geine Gefundheit war außerft geschwächt w).

Ungefahr jur felbigen Zeit, wie Brandt & Beforderung, hatte eine andere bei hofe Statt. Der Napitain bei dem danifchen Leibregimente Kammer.

u) Die Inftruction findet fich nach ber Urfunde in bem danischen Werte gegenwartigen Berfaffere über Struenfec.

v) Bange Einlage jur Bertheidigung Brandts.

w) Subm. Wimets Einlage gegen Brandt. Salfen-

berr bon Leriner, wurde Doffagermeiffer. Er batte oftmale ben Dof auf der Jagd begleitet, und befaß Rentniß der Runftfprache. Bergebene batte Ral. tenftjold fich fur den ehemaligen Befehlshaber ber Garbe ju Pferde, Graf 2B. v. Alefeldt, einen Mann der bon Jugend an gedient hatte, wendet x). - Einen murbigen Mann verlor in ber Mitte Ceptembers der Sof, fo wie das Land, an ben, jum Superintendenten in gubecf ernannten, deutschen Sofprediger Professor Dr. 3. 21. Er a. mer, welcher fich mit ben Reuerungen nicht vertragen mochte. Sein Abgang erregte ein unangenehmes Auffeben. Schon der Umftand daß die Dajeffaten bei dem hofprediger Quift anftatt bei dem Bis fcof Barboe gebeichtet hatten, war nicht une getabelt gelaffen.

Bei dem Hofe der regierenden Königinn wurden im November ein Paar neue Hofdamen: die Fräulein von Ehienen und von Kalkreuter angestellt. Sie konnten sich der Sewogenheit Ihrer Majestät erfreuen. Uebrigens bildeten insonderheit die Seheimeräthinn v. Schimmelmann, die Generallieutenantinn v. Sähler, die Gräfinn v. Holstein und die Conferenzräthinn Fabritius, den Sesellschaftskreis der Königinn. Die Gähler bekam ein Paar Kutschenpferde, die Hol-

x) Balfenffiold G. 250.

ftein ein Reitpferd, die Fabritius einen Ring jum Gefchenke y).

Die Erziehung des Kronpringen murbe auch nach dem einmal gelegten Plane fortgeführt, nur bag im Spatiabre, dem Rathe Bergers gemag, ber Pring erft Schube und Strumpfe, dann fleine Salbfliefeln, weiter bin warmere Rleiber, endlich etwas Beigung im Zimmer, jumal bes Morgens, erbielt. Much murbe julest fein Reis zweimal wochentlich in Rleischbrube gefocht. Unterdeffen ward er immer gefunder und munterer z). Beluftigungen des hofes wurden vermehrt für jeden Tag regulirt. Geit ber Mitte Geptem. bere mar jede Mitwoche auf hirschholm bei ben regierenden Majestaten Cour, wornach eine italieni. fche Overette aufgeführt murbe. Zweimal in ber Boche, Dienstag und Freitag, murde auf bem Ro. niglichen Softheater in Ropenhagen, frangofifche Comoedie gesvielt, welcher die Daieftaten gewohnlich beiwohnten, und wozu ber Butritt fur Rangeverfo. nen wie auch fur Burgerliche unentgeldlich mar, jedoch aufolge eines unterm 9 October von Brandt erlaffenen Reglemente mit forgfaltigem Unterfcbiede ber Plage, nicht allein fur Jene und Diefe, fondern

y) Gubin.

z) Borftellung der Inqvisitionscommission vom 5 Mai 1772 vgl. mit Bergers Erflarung vor diefer Coms mission. Beide in dem danischen Werte über Struensee.

auch fur Perfonen bom bobern und bom niebern Capitain Duval, ein Liebling Brandts, reifte nach Paris um Schaufpieler angumerben, Drei Lage alle Wochen wurde Parforcejagd gehalten, fo wie überhaupt die Jagd eine Lieblinabbe. icaftigung des hofes war a). Die Roniginn tum: melte ihr Roß wie der beffe Reiter b). - Mit. unter fab der regierende Sof den Uebungen ber Dragoner in ber Rabe Dirfchholme gu. Um 9 und 13 October mohnte berfelbige wiederum dem Pferdes wettrennen bei, ba ber Ronigliche Jager Bruun gum dritten male, fo-wohl als ein Bauerfert Jacob Ben. fen, die Preife, jeden bon 500 Rhtlr., gewannen. -Bon der frangofischen Comoedie fuhren die Daje. flaten ben 17 October nach dem Schloffe Rofenburg, wo fie ein auf Ronigliche Roften unter Gabels Leitung veranstaltetes, durch ein Dirique von bem rei: fenden Staliener Brambilla ausgezeichnetes, Reuerwert in Augenschein nahmen. Much reifte ber Dof nach Frederiteborg, und ichauete dafelbft Bram. billas Pantominen und Spectafeln in der hohern Balancierfunft gu.

Wahrend der Sof fich durch diese Schauspiele beluftigte, geschahen einige Schritte, die einen Auf-

a) In The Courts of the Nord, werben bie brei berichiebenen Jagbuniformen befchrieben.

b) galtenftjold behauptet, G. 232, Ihre Majeffat habe nur, um dem Konige einen Gefaffen gu thun, geritten, eben fo mie auch Manustleiber getragen. —

schwung des Mationalschauspieles zu bezwecken fchie-Der durch mehrere Singfpiele vortheilhaft befannte Biceburgermeifter Bredal wurde gum Mitdirector bei dem Koniglichen Theater in Rovenhagen ernannt. Er fab es ein, bag ber Schauplat noch weit gurud fiebe, welches er öffentlich erflarte. Gin Diggriff aber gab Beranlaffung gu unruhigen und argerlichen Auftritten. Der Schau: plat ward am 7 October mit einer fogenannten Iprifchen Tragi. Comoedie: Thronfolgen i Gidon o: Die Thronfolge in Sidon, einem Sanischen Original von Bredal felbft, mit Mufit vom Obercapellmeis fer Garti eroffnet. Gie war den vorigen Winter mit vielem Beifall aufgenommen worden. Indeffen wurde fie in einem eben angefangenen fritischen Blatte, den dramatiffe Journal genannt, von De. ter Rofenftand Goiffe, fcharf und bitter ge-Dieruber aufgebracht, ichrieb der neue Theaterdirecteur ein Rachfpiel ju jener Eragi : Co. moedie: ben bramatiffe Journal eller Critif over Thronfolgen i Cidon, o: bas bramatifche Sournal oder Rritif uber die Thronfolge in Sidon benannt, und gur Mufführung am 25 Movember bestimmt. Es entftand an diefem Abende ein Streit gwifchen zwei Parteien, beren die Gine, jum Theil Studenten, pfiff und trampeltte, die Undere, viel gabireichere, barunter Officiere, nicht allein flatschte und brullte, fondern Schimpfreden ausfließ, und mit Stock. fchlagen die Underegefinnten bedrobete, ja fogar auf ben Strafen mit Degen und Anutteln verfolate. Bei diefer Gelegenheit zeichnete fich befonders ber Oberfte Roller, als ein mabrer Burgerfcred, durch Unreigung jum Schelten und Dru. geln aus c). - Die Direction fundiate, wie fie fagte, auf Berlangen eines anfehnlichen Theils bes hochftrefvectiven Publicums, fomobl die Tragico. moedie als das Rachfviel jum 28 Robember an. Und zwar blieb bas Lettere, dem Berlauten nach, jufolge hohern Befehis aus; bennoch murben bie polternben Auftritte unter ben Bufchauern erneuert. Der Polizeimeifter erließ daher unterm 30 Rovens ber einen Placat, wodurch er die gefammten Ginwohner ber Saupftadt aus allen Standen ernfilich warnte, daß fie in Bufunft fich alles ungeziemen: ben Benehmens zu enthalten und bem foniglichen durch Placat bom 24 September befannt gemach: ten Befehle genau nachzuleben hatten. Legtgenan. ter Placat enthielt, bag ber Direction, um allen Infolenzen auf bem banifchen Comoedienhaufe guborgufommen, die Gewalt verftattet worden, burch die Polizei diejenigen anzuhalten, welche mittlerzeit die danischen Comoedien im Comoedienhause aufgeführt wurden, entweder burch Auspfeifung oder auf an.

c) Der Jufigrath Struenfee foll bei diefer Gelegenheit gefagt haben; wenn Jemand Befdwerde über Rols ler eingebe, muffe biefer abgefest werden, und Soller foll diefe Ausfage vernommen haben. Subm.

bere ungeziemende Beife irgend eine Unordnung verurfachten und anfingen d).

Endlich verließ ber regierende Sof ben 30 Rovember Birichbolm, als bereits ein ftrenger Binter eingetreten war. Indeffen bezog noch nicht Ropenhagen, fondern erhob fich nach Friederichsberg. Daß er fich dabin begeben murbe, war im voraus befannt gemacht, fo wie auch als Urfache, warum es nicht eber gefchah, angeführt murbag ber Kahrweg vor dem Befferthore erft gepflaftert werden follte. Die Gegner fanden aber auch in dem verlangerten Aufenthalte auf Birfch. bolm nur Furcht bavor fich Ropenhagen ju nabern. Bon Kriedericheberg aus wurde bald angezeigt, daß die Cour auf dem Schloffe ju jedem Montage bestimmt fei, wie auch daß ben Donnerstag und Rreitag frangofifche Comoedie auf dem Softheater, die Mitwoche und den Sonnabend italienische Opera auf dem danischen Schauplage aufgeführt werben follten. Gine neue Beluftigung war bie

d) Außer mehreren Flugschriften erschien auch von Ewalb ein Wert des Wißes: De brutale Klappere. Et tragicomiff Forspil, til Brug for den tongelige danfte Stueplads den 25 Nov. 1771, 3: Die brutalen Pandklaticher. Ein tragicomisches Borspiel, zum Gebrauche für den toniglichen danischen Schauplat den 25 Nov. 1771. Auch Langebet hat in feinen Drei Staldegedichten S. 44, diese dramatische Bebde und den damals, wie er sagt, von den Officieren durch Probungen und Geschrei errungenen Sieg.

galfenjagd auf der Gemeinwiese außerhalb des Morderehores, welcher Ihre Majefiaten, und an Ihrer Seite Struenfee, ein paar Mal gu Pferde beiwohnten. - Bum Beitvertreibe fpielte ber Ronig Dame, las Romane, oder fpagierte im Garten mit bem neuen Rammmerpagen Schack, ben er lieb gewonnen gu haben ichien. Die Roniginn ritt auf Der fleine Rronpring, trofte eben Safeniagd. fo wie fein Spielgefell, Com Jones benannt, mit barem Ropfe Wind und Better.

Auch auf Friederichsberg maren Unftalten gur Militarbedeckung bes Sofes getroffen. Gin Gefcmader der feelandifden Dragoner war bafelbft einquartiert, um Bache ju halten, nicht allein auf und bor dem Chloffe, fondern auch in einiger Ent. fernung davon. Go wie vor dem Schlofithore, eben fo waren auch ein paar Dragoner mit ent. blofften Pallaschen an den beiden Enden der friede. richsberger Allee gu Pferde aufgestellt; im Schlofi. garten waren hier und dort Poften gu Bufe. Benn die Majefiaten nach der Stadt fuhren, murden fie bon vierzig Dragonern, ebenfalls mit gezogenen Pal. lafchen, begleitet. - Bugleich war Struenfee auf Sicherung nach der bevorftehenden Unfunft gu Ro. penhagen bedacht. Er fant es zeitgemaß, ben einft: weiligen Buffand bes Militarbefehles ber Sauptftadt aufzuheben, und mar überdieß nicht mit dem Bicecommandanten Oberft Sames jufrieden. Er fannte (11)

Struenfee, ater Theil.

beffen Berbindung mit Rangau. Micheberg. Much wollte der Dberft fich in viele Dinge außer feinem gache mifchen und ermudete den Minifter unter Underm mit Borfchlagen in Rudficht auf Ropenhagen, ju beffen Berichonerung er gange Stra-Ben getilgt ju feben munfchte. Endlich ichien es Struenfee nicht richtig, bag eine Befagung, die fieben Regimenter Bufvolt gablte, von einem Dberfen der Cavallerie befehligt wurde, unterdeffen der Ronig funfzig Generalsofficiere befoldete. Er jog Kaltenffjold ju Rathe megen Ernennung eines neuen Commandanten. Der Rammerherr fchlug ihm den Pringen bon Bewern, damaligen Sous verneur in Rendsburg , vor. Der Minifier fand, er fei bon ju hobem Range; es muffe ein General. major bei der Infanterie fein, der Linientruppen commandirt hatte. Es war infofern nur zwifchen Schnell und Gube ju mahlen. Der Erftere mar in Rorwegen angeftellt. Der Lettere murde gemablt. Er war damale Chef der Landcadettenafa. bemie und hatte fich als einen Mann bon Ginfich. ten fo wie von Rraft gezeigt. Best alterte er e). Beil Struenfee immer mehr bon dem verbrei.

e) Baltenftjold. — In Letters of an Gentleman S.
11 wird Gube ein alter Pedant genannt, welcher immer bereit mar, Struenfees Befchle auszufüberen. Wimet in feiner Ginlage gegen Struenfee ichile bert Gube als einen Mann, der mit Stimme und Miene die gange Stadt verbluffen tonnte.

teten Unwillen überzeugt wurde, trug er, um fich gegen gewaltsame Unternehmungen des Pobels zu sichern, dem Generalmajor Gude auf, alles fertig zu halten, um nöthigenfalls die öffentliche Ruhe und Ordnung zu handhaben. Der Generalmajor Gude ließ demnach Kanonen vor dem Zeughause aufstellen und die nöthige Mannschaft nebst Kartätischen in Bereitschaft sein. Dieses vermehrte aber den bei den Einwohnern Kopenhagens erregten Berzbacht von gefährlichen Planen und reißte sie noch mehr gegen Struenseet).

Während aber daß der Minister durch ders gleichen Maßregeln die Unruhe verrieth, worin er schwebte, ging er mit neuen Unternehmungen um, wodurch er hatte voraussehen mussen, er werde die Anzahl seiner Feinde noch vergrößern.
— Eine Gleichheit unter den Officieren aller Regis menter war eingeführt worden. Die Garde zu Pserde war abgeschaft. Struensee hielt sich davon überzeugt, auch die Leibwache zu Fuße sei dem heere schädlich. Er berathschlug sich deswegen mit dem Rammerheren Falfensschlag sich deswegen mit Bebruar den Besehl über dieses Corps, vergebens, angetragen hatte. Falfenssjold äußerte sich ansangs dagegen, ward aber zulest mit Struens

f) Struenfees Berantwortung, wie auch der Commif-

fee einig und überlegte mit ihm bas beffe Berfahe ren. Unterm 21 December ward auf Befehl bes Roniges vom Minifter eine Cabinetsordre an bas Generalitatecollegium erlaffen, bergufolge die funf Compagnien, woraus die Leibmache beffand, eben fo vielen Compagnien Grenadiere umaebildet werden follten, alfo daß- eine berfelben jedem der in Ropenhagen als Befagung bleibenden Infanterie. regimenter, namlich ben beiben Leibregimentern, bem Regimente bes Rronpringen, bem bolfteinifchen und bem oldenburgifchen Regimente angehangt murde. Die Cabinetsordre fam an das Collegium den folgenden Sag, welcher ein Conntag war. Die Ca. the ward aber fur fo bedeutend angefeben, daß bas Collegium es nothwendig erachtete, die eigenhan. bige Resolution bes Roniges einzuholen. Indeffen fprach Saltenftjold mit Struenfee, der ihm auftrug, mit Gabler über die Gache ju reben. Der Rammerherr ging noch benfelben Rachmittaa gu Letterem, ba er ihm borftellete, wie ubel Strus en fee eine Beigerung nehmen wurde, und mit Leb. haftigfeit behauptete, es mußten gleich Rachlebungs. befehle an den Commandanten Gude fowohl als an den Commandeur der Garde Rammerherr Oberft Barthaufen ausgefertigt werben. Gåbler wollte fich feinedweges darauf einlaffen. Condern am folgenden Tage machten er und feine Amtege. noffen im Collegium, mit Ausnahme Kalten. fejolde, eine allerunterthanigfte Borftellung, mor-

in fie fich einen toniglichen Befcheib ausbaten, ohne welchem fie die Cabinetsorbre nicht ausführen woll. ten, indem fie diefelbe ale außerft wichtig betrach. Der Minifter brachte fogleich bie verlangte teten. tonigliche Beftatigung jumege. Runmehr ergingen unberguglich die nothigen Befehle an Gude und Barthaufen. Den folgenden Bormittag, ben 24 December, murbe berfenige Theil bes gedach. ten Corps, welcher Bache auf bem Schloffe Chris fliansburg hielt, bon Leuten aus bem banifchen Leib. regimente, unter Ralfenffjolds Commando, ab. Bei der Machparade auf des Roniges Meumartte murbe die gange aus 300 Mann bestebenbe Leibwache versammelt und ju unterft geftellt. las ihr die Ordre ju ihrer Auflofung und ber Bertheilung auf die andern Regimenter bor. Die Befehlehaber Diefer Letteren waren anmefend, um bie jedem berfelben zugetheilten Leute aus bem aufgelo. fien Corps ju empfangen. Wie aber bie Garben faben, daß ihre gahne ihnen genommen murbe, nahmen fie fie gleich mit Bewalt guruch, inbem fie riefen: es fei ihre gabne; ju ihr haben fie gefur fie merben fie bas Leben opfern: fdworen: Die Capitulation folle gehalten werben; berfelben widerftreite es aber, daß fie unter ben Regimen. tern ju bienen verpflichtet fein follten. Gie bers langten entweder ganglichen Abschied ober die Er: richtung eines neuen Corps. Die Garben batten fich immer als eine bon den übrigen Goldaten unterschiedene Gattung betrachtet, und wurden auch nie, fo wie Jene, mit Stock ober Spiegruthe geguchtigt. - Die Borftellungen ber Officiere mas ren fruchtlos. - Der grofte Theil ber Leibmache jog mit der Rabne nach dem Schloffe. Ginen je. ben, ber fie hindern wollte, marfen fie aus bem Wege. Gie stiegen das Schlofthor mit Gewalt binein, jagten bie Goldaten bes banifchen Leibregi. mentes aus der Dachftube, befegten biefe, und verschloffen Jedermann, außer ihren Baffenbru. bern, das Thor. Dem Commandanten riffen fie bie Perructe bom Ropfe und brangten ihn an die Mauer. Er hatte an die Officiere ber Leibmache bon berfelben gefagt: Diefe Leute muffen Gie gewiß immerfort prügeln. Den Oberften Sames, meb cher jum Degen griff, faßten fie bei ber Bruft. -Indeffen wollten die Goldaten von den andern Regimentern fich berjenigen bon der Leibmache, bie auf des Roniges Reumartte guruckblieben, bemachti-Diefe fetten fich jur Gegenwehr. Die Mannschaft der Sauptwache tam bingu. Der Rampf er. histe fich. Bahrend die Menge ber Garden fich burchschlug, um fich dem Schloffe ju nabern, wur. ben Ginige ber hinterften übermaltigt und jur Sauptwache gefchleppt. Gleich fehrten die Uebri. gen um, bamit fie bie Gefangenen befreien tonn. Mis fie aber jurudgeworfen murden, festen fie fechtend den Bug durch die Ofterftrage nach dem Schloffe fort. Giner von ihnen ward unterweges er-

fochen, und mehrere ber Gegner murben vermundet. Die Dberften Roller und Sames redeten fie an, ohne etwas auszurichten. Indeffen batte Ral. tenftjold die Rachricht von dem Aufftande nach Friederichsberg überbracht. Der Graf Brandt und der Freiherr von Bulow eilten gur Stadt und fuchten die Gemuther ju befanftigen, aber mit ebenfo fchlechtem Erfolge, wie die beiben Dberften. Man erwiederte: Leibmache oder Abichied. mehr entschloß ein Theil ber Leibmache fich baju, nach Briederichsberg ju geben. Gie fanden bas Befferthor gefchloffen, und fie lentten fich baber nach bem Morderthore. Die Bache wollte fie aufhalten. Sie brangen mit aufgepftangtem Bajonette burch und jogen nach Briederichsberg. Dier mar das Ent. fegen groß. Bur Abreife nach Birichholm murben Unstalten getroffen. Dragoner waren von Ropenhagen hinaus beschieben. Gie schlugen einen Kreis um die Garben. Diefe ließen fich nicht fcreden, fondern verlangten Butritt jum Ronige. Einer ihrer eignen Officiere, der Major Uhrenfeldt, welcher ihre Ergebenheit befaß, wurde vom Schloffe gu ihnen hinausgeschickt, um ihre Bunfche ju vernehmen. Sie antworteten : Leibmache ober Abschied, fo daß fie im lettern Kalle geben fonnten, wohin fie wollten. Der Major holte den Entschluß des Roniges ein, und gab ihnen bernach ju erfennen: der Konig wolle feine gezwungene Leute haben. Es werde ihnen berftattet werben bingugeben, wo es ihnen beliebe.

Damit befriediget zogen fle fich rubig guruck und theilten ihren Baffenbrudern die errungene Bufage mit. Diefe festen aber fein Bertrauen barauf, fondern verlangten einen formlichen Abschied, ebe fie bas Schloß raumen wollten. Daß biefes bon brei Regimentern ju Rufe, und zwei Efquabronen gu Pferbe umgeben mar, veranberte ihren Entschluß nicht. Gie ließen Riemand gu, außer ihren eigenen Befehlshabern, durch welche bie Unterhandlungen geführt wurden. Die Burger ichid. ten der Leibwache Effen, Wein und Branntwein ju. Die Matrofen fchrien: "Die Mormanner find brabe Lente; wenn fie nur anfangen, werben wir ihnen ichon beifteben." Die gange Racht blieb die Befagung unter Gewehr, und Dragoner patrul. lirten, welches burch Trommelfchlag angefündigt Unterbeffen war endlich gegen Morgen bie murde. nothige Angahl Abschiede gebruckt, vom Ronige felbft unterschrieben und mit bem toniglichen Siegel verfeben. Gie enthielten, außer der ganglichen Entlaffung, für jeden Mann die Bufage einer Gabe von brei Reichsthalern und bon ber Uniform, wie auch Erlaffung ber etwanigen Borichuffe aus ber Rriege. Diermit maren Alle gufrieben, und gegen Mittag, am erften Weinachstage, gingen fie nach einem vierundzwanzigftundigen Befite bes Schloffes mit ihren Gewehren nach Saufe. Schon ben folgenden Tag reiften ein Paar hundert bon ihnen nach Mormegen. Auf den Strafen fagten fie ihren

Mitburgern ein ruhrendes Lebewohl. Dan firomte Es lauteten Rlagen, Schimpfworter, Bluche, Drobungen. Seeleute und Andere erhoben ein milbes Gebeul. Der Commandant Gube ericbien, bon einigen Officieren begleitet, und wollte bie Rube wiederherstellen; er ward aber bom Pferde geriffen und gur Erde geworfen. Die Officiere murben verbobnt, gemißhandelt. Die Abgedankten nahmen feinen Antheil baran. Mach ibrent Mbaange ichmarmte ber große Sanfe noch einige Stunden in ber Stadt herum. Endlich ichien die Rube bafelbft jurud ju tebren. Die regierenden Majestaten hatten indeffen am Dormittage dem öffentlichen Gotteedienfte beigewohnt, welches auch als bedeutsam ausgelegt wurde, ebenfo wie der Umftand, daß fie des Abends der frangofifchen Comoedie nicht beimobnten, nachdem fie bis über acht Uhr batten auf fich warten laf. fen. — Man traumte fogar, in dem friederichsberger Schlofigarten Schangpfable ju feben, die gegen ju befürchtende Anfalle dienen follten g). Ebenfo

g) Subm. Langebets Tanker over Juleaftens Teibe o: Gedanken über die Jehde am Weinachtsabende. Aph.
1772, den 18 Januar herausgegeben und seitdem in
des Berfassers Skaldengedichten aufgenommen. —
Authentische Aufklarungen S. 13015. — Roman
S. 25. — Falkenkjold. "Suhm schreibt in seis
nem Tagebuche: die Veranlassung dieses Getümmels
war, daß die Leibmache fich einbildete, ihren Abschied,
ebenso wie die Garde zu Pferde bekommen zu werden,
mit der Erlaubniß bernach zu dienen oder zu reisen,

traumte man, es flunden, wenn ber Sof nach Roppenhagen fam, zwei Grenadiere verborgen in ben

Unfatt beffen aber murben nut mie fie mollten. Drei bis Dier gugleich ju ihrem Chefe gugelaffen, mo fie ibre Bemebre abgeben mußten, und alebann durch ein Dinterthor ju ben Cafernen geführt murben, um unter den Regimentern des Fallenffjolds, des Rollers und des Sames u. f. m. von benen iedes 100 Mann baben follte, geftedt ju merden." In einer ju ber Beit berumlaufenden Sandidrift, unter dem Eitel: Mertmurbige Nachrichten, melde meniaftens bie ba. maligen Berachte befundet, ließt man Rolgendes: "In der Racht vom 23 December auf den 24, befam ber Kammerbere Oberft Sarthaufen den Befehl megen Aufbebung ber Leibmache. Er bieß fogleich, durch Die Unterofficiere, Die Gemeinen von ihren Betten auffteben und por ibm ericeinen, gebn und gebn. Mis er unter Ebranen ben erften Bebn die Gache angefundigt batte, ließ er fle gu ben Cafernen bes banifden Leibregimentes binfabren. Ebenfo erging es gebn Mubern. Mis aber die nachften Bebn bei ber Untunft ju ben Cafernen ibre Bestimmung vernabs men, wurden fe mit den fruber bingebrachten 3man. Big eine, bemnach alle Dreifig fic aus den Cafernen burdidlugen." - Bas an diefen beiden Ergabtungen mabres fei, bat ber Berfaffer bes Begenmartigen Roman bemertt G. 26: nicht ausmitteln tonnen. "Dies fonnten brei bunbert Golbaten obne Bulper und Rugeln thun, mittlermelle baß fie von funf Infanterieregimentern, zwei Esquadronen Dra. goner und zweitaufend Dann Artiflerie umgeben ma-Der Aufauf und bie Straftofigfeit ber brei bunbert Matrofen batten ein abnliches Berfabren dreibundert Barden porbereitet rechtfertigt." - Baltenftjold erflart die Aufhebung

der Hand zu sein. Dagegen war es wahr, daß der Hond zu sein. Dagegen war es wahr, daß der Hof, wenn er nach der Hauptstadt suhr, von zwei Esquadronen Dragoner begleitet, wie auch daß das Schloßthor von funfzig Mann besetzt wurde.

— Diese Verfügungen erbitterten das Volk noch mehr h).

ber Leibmade fur eine nad Bewandtnif ber Umfande febr unfluge Dagregel; und diefe Erflarung fimmt mit ber Wahrheit. Wenn aber Derfelbe, 6. 245, behauptet, er babe die Beibehaltung der Leibmache angerathen, wird er, infofern die Rebe bem endlichen Ergebniffe der Befprechung ber Sache mit Struenfee gelten foll, von den Aftficen wis derlegt. Chen fo tommt nicht mit benfelben überein, mas er, G. 209, behauptet, das Beneralis tatecollegium babe feinesmeges die Unterfdrift des Roniges fur den Cabinetsbefehl vom 21 December verlangt, fondern gleich die Mittheilung an den Come mandeur ber Leibmache aufgefest. Hebrigens mag, mas G. 247 angeführt mirb, daß Struenfee bem Rammerheren das Commando der Leibmache neben bemienigen bes Leibregimentes angeboten babe, bei feinem Bertbe feben.

h) Mis ein abermaliges Beispiel ber Zaghaftigkeit bes hofes fubrt Roman S. 27 folgendes an: "Wie der Dof den 31 December auf die Comoedie fubr, botte man einige Alintenschuffe; ein panischer Schrecken drang in alle Rutschen binein; man sab Richts als Berschmbrungen, Aufläufe, Ueberschlle; die Sache war nur, daß vier bis funf Einwohner, um das neue Jahr zu feiern, ihre Flinte getoft hatten." — Zwar wurde nun wirklich den 31 December franzo,

Unter diesen bedenklichen Umständen hielt der brittische Oberst Reith für Pflicht, kein mussiger Zuschauer mehr zu sein. Ob er gleich sich bei Sose wenig beachtet kah, konnte er doch nicht ohne Untuhe den Einstuß ersehen, welchen das über Strusenses Kopf schwebende Sewitter auf das Schicks sal der Schwester des englischen Königes haben wurde. Er betrachtete es als nothwendig zur Sicherung der Kürstinn, daß Struenses sich vom Hofe entserne. Deswegen begab er sich zu dem Minister, machte ihn auf die Tiese des sich öffnenden Abgrundes ausmerksam und bot ihm eine hinlange liche Summe als Reisegeld an. Struense ward erschüttert, vermochte aber nicht sich loszusreißen i).

Alfo fand es bei Sofe und im Staate am Schluffe bes Jahres 1771. — Welche Beranderung,

fliches Schauspiel fur ben hof aufgeführt. Auch war es zu ber Zeit Gebrauch, soldermaßen das neue Jahr zu begrußen. So wie aber dies eigent. lich erft um Mitternacht geschab, so hat auch der Berfasser des Gegenwärtigen die Anerdote sonft nie gehort.

i) Authentische Auftlarungen G. 136 f. Roman G. 28. In beiden Schriften wird es behauptet, Die regierende Koniginn habe den Minifier beredet zu bleiben. Roman legt Ihr sogar in den Mund die Acuberung des Herzogs von Guise unter heinrich dem Dritten: sie werden es nicht wagen. — Woher weiß man aber solches?

feit einem Jahre, in dem Gemuthe und der Stime mung Struensees, eben so wie in den Ansichten und Erwartungen des Bolles! — Ein neues Jahr trat ein, welches in der danischen Chronik eben so merkwurdig, als das vergangene, werden sollte.

Go wie das abgeschiedene Jahr mit einer frucht. lofen Marnung an Struenfee geendiget hatte, fo fing bas neue mit einer gleichen an. - Dit al. ler Erbitterung gegen Struenfee hatte Ran: jau : Afcheberg noch nicht gang die hoffnung aufgegeben, ibn ju einer Abanderung feines Berfabrens zu bewegen. Der mit ihm freundschaftlich verbundene fcmedifche Gefandte Freiherr Gpreng. porten, welcher feine Urfache gur Ungufrieden. heit mit Struenfee hatte und beffen Musfoh. nung mit Rangau munichte, brachte ben Lettern dagu, bei bem Minifter einen Berfuch gu machen. Ginige Tage nach Renjahr flattete Rangan bemfel. ben einen Befuch ab und lenfte bas Gefprach auf bie Beitumftande, worauf er bem Minifter bie ihm bei Beharrung in feinen Planen brobenden Gefahren Der verbiendete Struenfee nahm zwar die Warnungen mit Dant auf, berief fich aber, wie gewöhnlich, auf die Reinheit feiner Abfich: ten. Rangau verließ ihn unverrichteter Sache k).

k) Authentische Aufflarungen G. 45:50. - Courts of Nord 1, 124.

Dieses Missingens ungeachtet that Ranzan noch einen Schritt. Im Generalitätscollegium zog er Falkenskjold zur Seite, redete ihn im verstraulichen Tone an, und ging auf die Gerüchte von vorhandenen Nachstellungen gegen Struenssee, wie auch von der Nothwendigkeit einer unsausgesetzen Untersuchung, ein, wobei er seine Dienste anzubieten schien. Falkenskjold nahm die Eröffnung mit Kälte auf, weil sie von einem ihm verdächtigen Wanne herkam. Er begnügte sich zu erwiedern, Ranzan solle sich unmittelbar an Struense wenden. Er will nicht hören, verssesste Kanzau im Weggehen 1).

Endlich fand Struensee, die Ruckfehr bes Hoses nach der Stadt durfe nicht länger aufgeschorben werden; es sei wichtig, die Schritte seiner Feinde in der Rähe zu beobachten m). Der hof bezog nach sieben Monaten, am 8 Januar, wieder Kopenhagen. Die gewöhnlichen Lustbarkeiten wurden fortgesetzt. Am Abend den 9 Januar war auf dem Schlosse Christiansburg Bal. Nach der französischen Comoedie, welche dreimal die Woche Statt sand, konnten alle Damen und Cavaliere, die derselben beigewohnt hatten, im Worgemache

District by Google

<sup>1)</sup> Diefer Plan, beift es, in den Authentifchen Aufs flarungen G. 137, miffiel der Koniginn. Sie fugte fich febr ungern den Borftellungen ihres Rathgebere.

m) Baltenftjold G. 157.

der Königinn erscheinen, spielen und kalte Ruche genießen. Hiermit ward am Sonnabend den II Januar der Anfang gemacht, da die Königinn sich eine Weile im Vorgemache bei der Gesellschaft aufhielt. — Am I3 hatte Cour bei Hose Statt,

Indeffen geschahen ein paar Berfügungen, benen die Abficht, theils die Einwohner ber Sauptftadt, theils die Mannschaft der Regimenter zu gewinnen, beigelegt wurde. Im Commer 1771 war das to. nigliche Reithaus verschloffen worden, unter bem Bormande, es merde ben größten Theil bes Lages bon den foniglichen Bereitern gebraucht. Diefe Dag. regel erweckte Unwillen. Und am 13 Januar 1772 machte der Stallmeifter Freiherr bon Bulow befannt, es folle funftig Cavalieren, charafterifirten Perfonen und Burgern, ju brei bestimmten Beiten in der Boche, erlaubt fein, im Reithaufe gu reiten, boch mard es feiner libreitragenden Perfon verfiattet, fich diefer Freiheit ju bedienen. - 218 auf eine Beffechung ber Goldaten abzielend, migbeutete man bie, boch ichon gegen bas fliegende Corps auf Dirfcholm gebrauchte, Bewirthung ber auf bem Schloffe machehabenden Grenadiere mit Erbfen und Spect aus der toniglichen Ruche. - Dor turgem mar, wie erwahnt, die Armenpflege auf den Dilitaretat, wie auch auf alle Durftige überhaupt ausgebehnt, und Rogfen auf fonigliche Berfugung jum billigen Preife an das gemeine Bolf verfauft worden.

Babrend daß man diefe Bege ber Gute eine fclug, bermehrte man auch die Anftalten gur Gis derung des hofes durch Gewalt. Bur Derdoppelung der Schlosmachen tam noch bingu, bag bor jedem Schlogthore, eben fo wie bor der Sauptmache, zwei Dragoner mit entblogten Pallafchen auf. gestellt wurden. Geche Dragoner patrullirten Tag und Racht auf ben Strafen. - Die bedenflichften, brobendften Beruchte liefen herum. Man sprach bon geheimen Dagregelie bei bem Beere, naments lich bei der Artillerie, bon Mustheilung einer gros Ben Ungahl von Patronen jum Stabe jedes in Ropenhagen garnifonirenden Regimentes, bon Entmaffung ber Burgermilig, u. f. w. Gelbit ae. icheute Danner gaben bem ungereimteffen Gemafche bon einer ju erzwingenden Entfagung ber Rrone Sebor. Sogar ein auf der mit Brillanten befet. ten goldenen Platte an der Duge feines Laufers angebrachtes S mußte Stoff ju beforglichen Ermar. tungen barreichen. Es berrichte in ber Sauptftabt eine furchtbare Gabrung, beren Ergebnig nicht ab. aufeben mar. - Dan borte viele Reden, aber feinen Entichluß; man fab viele Rotten, aber fein Saupt, viele Erbitterung und feinen Muth. viele Gebanten und feinen Plan. Die Reinde Struen. fees waren gablreich, aber es ichien feine Berbin. bung unter ihnen ju fein; Jeder hatte auch gern ben Undern gefturgt, wenn er beffen Sulfe nicht mebr gebraucht batte. Der bag erfulte bie berjen, allein die Burcht hielt ihn in Zaum; man ichrie, aber man gehorchte n).

Indessen wurde doch wirklich der Plan zum Sturze des Ministers ausgebildet. Die Theilnehmer an demselben waren die verwittwete Röniginn Juliane Marie, der Erbprinz Briederich, Guldberg, Ranzau-Ascheberg, Köller, Beringstjold und Eickstedt.

Die Königinn und ihr Sohn fühlten fich schon lange von der machthabenden Partei vernachlässiges und beleidigt (S. 138). Ihr Unwille wurde, wahre scheinlich, durch die Bestimmung, das nach dem Prinzen benannte Regiment aus Ropenhagen zu verleigen, erhöhet. Das Misvergnügen dieser beiden königlichen Personen war allgemein bekannt und wurde von Vielen getheilt, aber gewiß von Niesmand in höherem Grade als von Guldberg, welcher auch in dem nächsten Berhältnisse zu Beis den fland.

Ove Guldberg mar den I September im Jahre 1731 in horfens in Jutland von unverme, genden Neltern aus dem kaufmannischen Stande geboren. Im väterlichen Saufe ward er zur Relie

n) Schriftliche Mufgeichnungen, Muthentifde Mufflarungen S. 139. — Subm fagt in feinem Briefe an ben Konig 1772: 3ch fab ben Burger fein Schwerdt gegen ben Burger wegen, porbin friedliche Leute jum Morde erhist werben.

Struenfee, ater Theil.

gidftent gebildet. Er befuchte die gelehrte Schule feiner Baterftadt, bis er im Jahre 1749 auf die topenhagener Univerfitat fam. Sier mablte er die Theologie jum Sauptfache und erwarb feinen Unterhalt als Lehrer ber frangofifchen Sprache, gebrauchte aber feine mußigen Stunden um die al. ten Rlaffiter wie auch die neueren Dufterfchriftfiel: ler ju flubiren. Im Jahre 1760 trat er als Berfaffer, mit "ber Lebensbefchreibung eines befehr. ten Freidenters" auf, welcher er bald andere Arbeiten moralifchreligibfen, afthetifchen, bifforifchen und philologischen Inhalts nachfolgen ließ. Mittler: weile ward er, im Jahre 1761, jum Profeffor ber Beredfamteit und ber Gefchichte bei ber forder Afademie ernannt, - mober er, nach dem Tode Jens Schelderup Sneedorfs, jum Informator bei dem Erbpringen Friederich berufen wurde. Dah. rend er diefen Poften befleidete, machte er fich noch mehr befannt, theile durch zwei, urfprunglich fur feinen toniglichen Bogling bestimmte, Lehrbucher der naturlichen und der geoffenbarten Theologie, theils durch den Unfang eines Schafbaren Bertes uber die Beltgeschichte, theils endlich burch feine unter dem Ramen Philodanus im Jahre 1771 berausgegebene, nicht unwichtige, Schrift, eben fo wie er auch die Gewogenheit und bas Bertrauen des Pringen, - fomohl ale der Roniginn, Wittme in vollem Dage gewann. 3m Dai 1770, gur felbi. gen Beit als Struenfee Conferengrath ward, ers bielt Buldberg Titel von Etaterath, und nach vollendeter Erziehung feines toniglichen Boglinges, im Januar 1772, mard er jum Cabinetsfecretar und Raffierer bei demfelben ernannt. Außer feiner Er, gebenheit an gedachte hohe Perfonen murbe Guld. berg' vielleicht auch von feinem Diffallen an Struenfees, in feinen Mugen gottlofem und unmoralischem, Benehmen gur Theilnahme an ber Berichmorung bestimmt. Dag er Struenfees fo hurtig emporgestiegene Dacht mit fchielen Augen anfah, lagt fich auch benten; er mochte, wie ber Erfolg bemahrte, felbft am Steuerruder fieben. Durch feinen Ropf und feine Bildung fo wie durch feine Stellung mußte er ein wichtiges Glied ber Berbindung fein o).

o) Gine Stigte von Buldberge Leben findet fich in ben Rovenbagener gelehrten Dadridten - Riobenbauns lærde Efterretninger - fur bas Jahr 1808 6 110-2. In ben Mutbentifden Mufflarungen G. 161 mirb er bobnifd 'ein gemiffer Gulbberg, ebemals ein Schreib. Marquis 6'Dres fagt, G. 41: meifter" genannt. "Dre Dbeab Gulbberg batte fic nach feinen auf ber Univerfitat vollenbeten Lebrjabren vorzüglich und mit gutem Erfolg auf die Gefdichte gelegt, mar aber burd feine außerft geringe Bluckeumftande genb. thigt morden, in ber Schreibfunft Unterricht gu ac. ben; einige Rreunde balfen ibm ju ber Stelle eines Schreibmeiftere bei bem Erbpringen Briedrich, more auf er fein Lebrer in ber banifden Gefdichte und ber Cosmologie murbe; ber Dring gemobnte fic an ibn

In bem Generallieutenanten Schack Carl Graf von Rangau. Afcheberg kennen wir ichon einen Mann, welcher nunmehr über feine getäuschte Doffnung vom danischen Sofe aufs glanzendfte bei lohnt zu werden, eben so ergrimmt worden war, wie er es vorher über ein ahnliches Schicksal bei bem ruffischen gewesen. Mit überschwenglichem Sochmuthe

in feinen reifern Jahren, und machte ibn gu feinem Secretar. Bulbberg batte alle die Biegfamfeit, mele de Armuth, Chegein und ein naturlicher Sang gu Intriguen geben fonnen. - Bor ber Revolution mas ren die Schranten feines Ginfluffce fo enge, als das Mufeben des Pringen geringe. - Das Meußerliche und die Lebensart Diefes Mannes find bas mabre Bild feiner niedrigen Berfunft; er ift liftig und veridlagen, aber furchtfam und unentichloffen; er bat Rerftant, aber tein Benie; eine gebeime Intrigue angufpinnen, fleine Rante angugetteln, ift feine Sade; ju größern Gefdaften find feine Ginficten gu turg und febr oft ichief. Geine Renntniffe find febr eingeschrantt; je mehr er fich erhebt, je mehr mertt man ben Abftand gwifden ibm und feiner Rolle, bie er fpielt. Fremde Oprachen und icone Biffenicaften find fur ibn gang unbefannte Begenfande; von ber Staatstunft bat er nur allgemeine Begriffe, fo mie fie jeder mit ber geringften Gins fict burd bie Theorie leicht erreichen fann. batte die Stelle eines Lehrers auf ber Univerfitat pder Befdichtidreibere vielleicht mit Ruhm befleit ben tonnen; nur das Itugefabr und eine einfichtlofe Gunft tonnten ibn gu bem Range eines Staatsmir niftere erbeben." Der Darquis bat, fic unverfennbar parteilich ermiefen. Gulbbergs Ropf und Rennt. niffe find gar nicht ju bezweifeln.

verband er eine beständige Unzufriedenheit mit dem Gegenwärtigen und einen ftarten Sang zu außerordentlichen Unternehmungen. Seine Physiognomie war das Abbild feiner Seele p).

p) In ben Muthentifden Auftlarungen, G. 120, beift es von ibm: "Die Roniginn Juliane Marie tannte feinen unrubigen Beift und feinen großen Sang gu Abentheuern, und, durch feinen immer frogenden Eon verblendet, muthete fie ibm Starte ber Geele und Entidloffenbeit ju. Der Sturg des Brafen von Bernftorff, Die ichnelle Emporbringung der Bartei ber Roniginn, batten ebemals gezeigt, mas er un. ternehmen tonnte; aber ein übermäßiger Stols, bas veranderlichfte Gemuth, eine naturliche Unbefdeiben. beit (gewiß im Original: Indiscretion) und eine munberfame Difdung von entgegenfreitenben Gefinnungen machten ibn verbachtig." - Dit noch grellern Rarben ichildert ibn Williams. "Rangau gleicht fo beift es in Abelungs beutider Bearbeitung - ei. nem unvernünftigen Thiere, meldes, bon einer Leidenschaft gereist, um Unbern zu icaben mit bem Roof gegen die Mauer rennt, ohne ble Folgen fur fic felbft ju bedenfen. In Stoly und Unmiffenbeit aufgebracht, bielt er die Ebre von einer alten abeligen Ramilie abguftammen und eine bodmutbige gebieterifde Diene fur binlanglid, fic Uchtung ju ermerben und fur einen Mann vom Stande angefeben gu merben. Aber die unterfceibenden Renngeis den eines vernunftigen Gefdopfe baben nie einen Theil feines Befens ausgemacht. - Ditig und une geftum in allen Unternehmungen bielt er Dadfinnen eines Mannes von feinem Stande unmurbig, und Bernunft und Gewiffen fur Gorectbilber von Rinbern und Gelaven. Go mar bas arme perblenbete

Unter ben Unbangern Rangaus war, fo wie wir es auch ichon wiffen, Dberft Roller, Befehlshaber des falfterichen Infanterieregiments, Einer der Gifrigften. Er leitete feine Berfunft aus Pommern ber und hatte in Deffen gedient. wildes Berfahren im Schauspielhause, als die Thronfolge in Sidon aufgeführt wurde, batte ibn in bo. fen Leumund gebracht und bei bem Aufffande ber Leibmache mar er nur jum Gelachter gemefen. brigens waren ein fuhner und entschloffener Beift, ein gauber und unbiegfamer Charafter, eine unüberwindliche Standhaftigfeit, ein higiger Ropf, ein fchrankenlofer Chrgeit, eine Geele, jeder heftigen Empfindung geschaffen ju fein schien, eine unerschöpfliche Großsprecherei, eine anfehnliche Geftalt und eine große Leibesftarte bie Gigenfchaf. ten biefes Mannes q).

Werkzeug, deffen fic bie Königinn Juliane Marie bediente." — In The Northern Courts Eb. 1 G. 7 hat man zwar den Grafen in ein vortheilhafteres Licht zu ftellen gesucht, aber mit schlechtem Erfolge.

q) Diefe Schitberung in ben Authentischen Aufftarungen S. 140 wird von Kollers Zeitgenoffen beftatiget. Wenn es aber baselbft beißt: "Eine Beleidie gung, welche Struenfee einem Officler feines Regiments, bem einzigen Breunde, ben er hatte, vor eis niger Zeit zugefägt, erbitterte ibn so febr wider dief fen Minifier, baß er ihm einen unverschnlichen hab schwur," so hat der Berfasser des Gegenwartigen des falls Richts ausmitteln tonnen.

Dit Rangau. Afcheberg mar bon Ruf. land ber Beringffjold befannt geworden. fer hieß anfänglich Magnus Bering und war ein Raufmannsfohn, aus Dorfens, Guldbergs Da. terftadt, geboren ungefahr 1720. Er fammte bon dem befannten Weltumfegler Bitus Bering ab, deffen mit dem Rangelleirathe Bolle gurborph verheirathete Tochter in den Abetftand aufgenom. men wurde. Rachdem Magnus Bering einige Reit auf der Univerfitat ju Ropenhagen ftudirt hatte, legte er hiefelbft einen Gemurghandel an, fallirte aber, betrog einen alten Studenten um beffen gan. jes Bermogen, ein paar bundert Thaler, und ente wifchte, ob ibm gleich die Polizei nachfeste, nach Deutschland. Dier trat er in offerreichische Rriege. Dienfte und ward im Jahre 1753 unter dem Ramen Beringffjold bom Raifer grant bem Er. ften geabelt. Er berließ indeffen wiederum Deffer. reich und ging nach Petereburg, mo er den Raufmann fpielte, im Grunde aber fur ben banifchen Dof fundschaftete. Dabrend er fich bafetbft auf: bielt , wurde ber Kall Peters des Dritten vorberei. tet. Bei ber Gelegenheit fam Beringffjolb in Befanntichaft mit Graf Rangau. Afcheberg und nahm, fo wie diefer, einen thatigen Untheil an fener Staatsbegebenheit. Cobald Peter von bem Throne gefturst war, eilte Beringffiold mit biefer fur ben banifchen Dof fo erfreulichen Rach' richt nach Ropenhagen, wo er einen Gnabengehalt erhielt und Seneralfriegscommisse wurde. Seitdem faufte er wohlseil das königliche Gut auf
Moen Rygaard, jest Marienborg, mit sechs Kirchen und einigen zerstreueten Ländereien, worauf er
selbst dahin zog, und sich daselbst in Streitigkeiten,
sogar mit dem Amtmanne, Geheimerrath Mos
sting, verwickelte. Als er aber das Kausgeld
nicht entrichten konnte, sprach die dänische Rams
mer ihm die Bestsungen ab. Dieses veranlassete
ihn, sich nach Ropenhagen zu begeben, wo er die Bekanntschaft mit Ranzau-Ascher erneuerter).

Generalmajor Sans heinrich von Eickstedt war Oberst des seelandischen Dragonerregiments, welches nunmehr die Stelle der Garde zu Pferde vertrat. So wie Röller, stammte er aus Pomimern her, von dort seine Ahnen am Schlusse des siedzehnten Jahrhunderts nach Danemark zogen. Dier besaßen sie seitdem mehrere Guter im Holsteinischen. Der Bater des Generalmajors war Gesheimerrath Balentin von Eickstedt, welcher als

r) Ind. Authentischen Auftlarungen S. 155 wird Geringffjold als ein "obscurer Menich" bezeichnet, mobel
S. 268 angemerkt wird: "Dieser war ein gemisser Biernschiold, ein bocht verächtlicher Menich, ber wegen gewisser schmuniger Angelegenheiten, worin er verwickelt war, die Erlaubnis nach der hauptstadt zu kommen erhalten batte (?)." — Balkenkjold sagt, "er ware zu der Zeit ruffischer Aundschafter in Danemark, so wie er verber banischer Aundschafter in Mukland gewesen sei.

Oberfecretar beider Rriegsetate im Jahre 1718 Der Sobn erwarb burch Pachtungen ein Bermogen, bas ihn in Stand feste ein Regiment ju faufen. Rachdem er einige Jahre fatt bes Beneralmajors Grafen Solcf die feelandifchen Dragoner befehligt hatte, ward er im Januar 1766 Dberft berfelben. Er fant inegemein in bem Rufe eines rechtlichen, wohlbenfenden, aber nur farglich mit Kahigfeiten ausgestatteten, Mannes. 3m Jahre 1771 fam es jur Sprache, ihn ju entlaffen. Sale fenffiold aber, welcher beffen Ginficht in die veconomifche Berwaltung ber Caballerie erfannte, rieth davon ab. Geit Berlegung feines Regimentes nach Ropenhagen fieng Gickftedt an auf Soberes ju finnen. Er bewarb fich um die Commandanten. Stelle, batte fie aber nicht, ohne Undere gu beleidigen, erhalten tonnen. Dielleicht hat Struenfee ben Unwillen Gidftedte gugego. gen s).

<sup>9)</sup> In ben Authentischen Anftlarungen S. 15.52 wird Eickftedt ein Mann von sehr mittelmäßigen Eigens schaften genannt. — Marquis d'Pres raumt ihm, in feiner Geheimen hof, und Staats. Geschichte Danemarts, S. 51, Rechtschaffenheit und Redlichseit ein, spricht ihm aber die Kraft ab, seine Denkungsart und seine Empfindungen über die Sphare gemeiner Gestnungen zu erheben. S. 65 f. daselbst beißt es von Siekfedt, er sei feiner andern Sprache machtig, als der danischen, tenne Welt und Menschen sehr wenig.

Diese waren die funf Manner, die, in Bereinigung mit den beiden Personen ans dem foniglichen Sause, den Plan gegen die regierende Roniginn und ihren Anhangern verabredeten t).

So wie man die Ramen der Berschwornen tennt, so weiß man dagegen gar nicht, wer von ihnen den ersten Borschlag zur Berschwörung that. Rur kann man sicher annehmen, es seien weder der Erbprinz noch Eickstedt gewesen. Der Erstere war noch zu jung und keinesweges frühzeitig. Dinsichtlich des Lestern konnte gewiß der so wagliche Entschluß, eine regierende Partei zu stürgen in seinem Sehirne nicht geboren werden. Unter den übrigen Fünf ist die Wahl unentscheidbar und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Wer sollte je den Schleier lüsten? — Die Königinn Juliane

t) Daß Dften bes Gebeimniffes theilhaftig gemefen, bat gmar Jemand behauptet, aber der Berfaffer ber Letters from an english Gentleman laugnet es, ge Eben fo unrichtig ift, mas Dillie miß mit Recht. ams, deutiche Ueberfegung G. 48, vorgiebt: G. Moltte fei anfanglich mit ber Koniginn Juliane einverftanden, babe fich aber guruckgezogen. gen ift es gewiß, daß der Commandeurfapitain, nad. beriger Bebeimerrath, Rrabbe am is Januar gu Gubm fagte, daß ein Unichlag, wovon Lesterer icon etwas von Guldberg vernommen, am Ende der Bode ausgeführt werden follte, daß man aber jut Siderung fur die Bufunft bie Regierungsform eine foranten muffe, weshalb er Subm bat, einen bate auf zielenden Dlan auszuarbeiten.

Darie fühlte fich nicht allein perfohnlich fonbern auch in ihrem einzigen Sohne bon ben Gewaltha. bern aufs bochfte beleidiget. Gie hatte Berffand und Rraft. Sie fannte ben Charafter bes Ronie ges und bie Stimmung des Bolfes. Durch ben Kall der regierenden Roniginn und des Cabinets. miniffere murde Gie die mahre Beherricherinn bes Reichs werden. Es ftreitet nichts bagegen, baß Sie erft auf ben Gedanten einer Berbindung gerathen mare. - Eben fo gut fann aber auch Guld. berg, feinem Charafter und feiner Stellung ge. maß, der Roniginn die Ausficht ju einer gluckli. chen Unternehmung, welcher gufolge er die Regie. rung mit ihr gu theilen boffte, eroffnet haben. Bon den andern Drei Scheinen gwar Rangau. Afcheberg und Beringffiold infofern um fo eber einen liftigen Gewaltstreich fonnen entworfen baben, als fie borber, in Rugland, ju einem folden mitgewirft hatten. Unterdeffen ift es boch auch moglich, daß Roller, welcher das Diffvergnus gen der Koniginn, nicht weniger als den Groll Rangaus, tannte, ben erften bestimmten Schritt gur Bildung eines Bundes gethan habe. - Und endlich, warum tonnte nicht ber Gedante, einen Gegenstand des gemeinschaftlichen Unwillens aus dem Wege ju raumen in mehreren Ropfen jugleich entffeben u). - Eichftedt war als Befehlehaber der

u) Gubm fagt, in feinem Sagebuche, Beringffjold babe erft Rangau und Soller beredet, und aledann fich an

als Garbe bienenben Dragoner eine wichtige Per, fon. Der bei dem gedachten Corps angestellte Regimentsquartiermeister, Esaias Fleifcher, mit einer Richte Beringffjolds verheirathet,

Guldberg gewendet, melder auch ju biefer Beit eis nigemal Rangau, Afcheberg befuchte. - Dach ben Authentischen Muftlarungen G. 118 f. und 139 f. batte zwar die Koniginn icon lange Struenfee ben Untergang gefdmoren, wie auch bie Befinnungen Thotte, Oftens und Rangauilideberge gepruft, um Bu erfahren, inmiefern fie fic ihnen eroffnen tonnte; doch gab erft Roller, burch feinen ibr einige Sage por bem neuen Jahre gemachten Antrag feiner Diene fte, ibrer Bartei Bufammenbang und Leben. - Roman nimmt, G. 28, an: Die verwittmete Ronig. inn babe die erfte Idee einer Berfcmorung gefaßt. - G. 2. Baben behauptet, in feiner Danifdnormes gifden Siftorifden Bibliothet G. 145, es fei Gulb. berge Plan gemefen, den die Undern ausführten, und der weislich, erft in dem Mugenblicke, ba er aus. geführt merben follte, ihnen mitgetheilt murbe. bemertt dabei rucffictlich ber befaunten Schrift: Briedrich Graf von Struenfee oder das danifde Blutgeruft, daß, ob auch in diefem Drama feine andere Unmabrheit fede, fo fei boch die Bulbberg gegebene Rolle eine folde. - In The Northern Courts Eb. 1 6. 119 beift es, daß die vermittmete Roniginn, ungeachtet fe einen tobtlichen hat gegen Rangau trug, Gulbberg gebraucht batte, ibn que-Bas aber ebendafelbit ergablt wird, juforiden. daß der Ronig den Grafen jum verfprochenen Beifande gur Beit der Doth nunmehr aufgefordert babe, ift, wie fo vieles Underes in jenem Berte, blose Erdichtung. - Baltenffiold nimmt G. 155 an,

leistete diesem seine Dlenste zur Knüpfung eines Bandes zwischen ihm und Eichstedt, doch, wie es scheint, nur wenige Tage vor Ausführung des Plans v). — Eben so wenig läßt es sich aussindig machen, wann die ersten Rücksprachen und zwisschen welchen Mitverschwornen sie genommen worden sind w). Zwar hatte Struensee bereits im

- v) Diervon heißt es in d. Authentischen Auftlarungen G.
  152: Eickiedt, der bis zu diesem Augenblick dem Abel und dem Hose unbekannt war, und welchem die Gelegenheit eine Rolle zu spielen, als ein Traum vorkam, wurde von dem Gedanken allein, daß er einer Königinn nuglich werden könnte, so sehr über die Sphare seiner gewöhnlichen Ideen erhoben, daß er nicht fabig war, die Bolgen des ihm geschehenen Antrags zu überlegen. Er fügte sich blindlings in den Wilken der Königinn, und versprach Alles, was man von ihm begebete.
- w) Suhm nimmt an, es seien schon im Sommer 1771 viermal Borschläge an die verwittwete Koniginn und den Erbprinzen gethan worden; den Theilnehmetn ware aber, wenn es jum Stude fam, bange geworden. Der Berfaffer von Letters of an Gentleman versichert aber, S. 17, fanf Antrage abseiten treuer Unterthanen habe die verwittwete Koniginn verworsen, ehe sie dem sechsten nachgab. Er fügt hinzu: Es toftete ihr Mabe, den Prinzen zurückzu-

Ranzau habe die Berichwörung geftiftet und, nache bem er fich Kollers fo wie Beringffjolds verfichert batte, Guldberg gewonnen, durch diefen aber die toniglichen Personen; auch meint er, Guldberg habe Eickftedt hineingezogen, um auch seinen Mann in der Gesellschaft zu zahlen.

October 1771 Rachricht befommen, eine Partei, ben Erbpringen an ber Spige, wolle fich feiner erledigen und ju dem Ende mit Bemachtigung ber regierenden Dajeftaten ben Unfang machen x). wie aber biefe Dachricht fich vielleicht auf blofe Muthmaßungen ftugte, fo ift es nicht mahrschein: lich, daß eine Berschwörung, an welcher Leute wie Rangau und Beringffjold Theil nahmen, lange mare unverrathen geblieben y). Raum hatte auch Roller fich am 25 November in dem Schaufpielhaufe fo tollfuhn gebehrbet, wenn er fcon bamale in das bedenklichfte Geheimnis mare ein. geweiht gewesen. Dach aller Bahrscheinlichkeit ift Die Berschwörung nicht alter als feit den letten Sagen des Jahres 1771. Allenfalls haben gewiß Die Auftritte bei Abdankung der Leibwache und die Berfügungen nach derfelben fie gur Reife gebracht. Hebrigens murde die Ausführung bes Planes, fo lange die regierenden Dajeftaten fich nicht auf Chris andburg aufhielten, mit weit großeren Schwierig.

halten, da diefer nicht ohne großtem Unwillen die einem gelichten Bruder angethanene Somach ertragen fonnte.

x) galtenffjold G. 156.

y) In d. Authentischen Aufflarungen G. 269 heißt es: Ranzau hatte Beringffold den ganzen Plan der Berichmorung anvertraut; allein diefer hatte fich fo unvorsichtig betragen, daß Geruchte davon bis zum Grafen Brandt famen, und Alles beinahe verrathen worden mare.

teiten verbunden gewesen sein. — In Betreff bes Ortes, wo die Zusammenkunfte der Berschwornen geswöhnlich gehalten wurden, bekundet eine glaubwure dige Sage, daß Rangau, Köller, Eichstedt und Guldberg sich des Abends bei Bering, stjold einfanden, welcher in der Straße Wimmelsstaftet genannt, in dem hause rechts vom petersenschen Jungsernkloster, bei einer Wittwe wohnte.

Die Zeit zur Ausführung eines in den danischen Jahrbüchern unerhörten Borhabens ward auf die Racht zwischen dem 16 und 17 Januar 1772 anberaumt.

Den 16 Januar — es war ein Donnerstag — ward, Abends, in dem königlichen hoftheater auf Christiansburg ein Maskenball in Domino für alle Rangspersonen gegeben. Während der König mit dem Generallieutenanten Gähler, dessen Frau und dem Justigrathe Struensee Quadrille spielte, genoß die Königinn Wathilde die Freuden des Tanzes. Ein freundliches Wort, ein gewogener Blick Struensees war noch das Verlangen so vieler höstinge und Beamten. — Einer der Verschwornen, Guldberg, wohnte zum ersten Male einem solchen Feste bei. Von den fremden Gesandten erschien aber nur der englische z).

Mittlerweile waren die Borbereitungen um ben berabredeten Plan auszuführen im bollen

z) Gubm. - Muthentifche Mufflarungen G. 157.

Gange. - Die Grenadiere des unter Roller fee benden falfterfchen Infanterieregimentes batten eben an biefem Tage die Schlofwachen befest. Die feelandischen Dragoner, beren Oberft Gidftedt mar, bienten, wie oben ermabnt, als Garde ju Pferde. Alfo waren die Militarumgebungen bes Sofes zwei Theilnehmern an ber Berichmorung untergeben. -Um neun Uhr ging Gicfftebt bom Doftheater in den Gardeftall, wo die Bachpferde ftanden, herunter. Er fragte die Stallwache, ob der mar chehabende Lieutenant, Schlemann, oben in feinem Bimmer fei. "Ja!" erwieberte ber Drago. ner; "foll ich rufen ?" "Rein!" antwortete ber Generalmajor, bamit es nicht gemerft murbe, er fei gefommen, um ben Lieutenant ju fprechen. lenfte er nach einem Ginhalte ein, "Ihr fonnet ihn wiffen laffen, ich fei bier." Der Lieutenant fam berunter. Eichftedt fagte ihm: "36 febe, Ihre Pferde find alle aufgefattelt. Daben fie bagu Dr: Dre ?" Der Lieutenant erwiederte: es gefchehe aus eigenem Untriebe. Er habe befürchtet, es mochte bem Pobel einfallen, die Gelegenheit biefer Racht ju unruhigen Auftritten ju benugen, ba er bereit fein wollte, gleich ausrucken ju tonnen. Wenn es aber beliebe, werde er abfatteln laffen. - Beit ent. fernt foldes ju munichen, war Gidftebt viels mehr mit ber genommenen Dagregel vollig gufrit. ben und legte Schlemann auf, die Pferde bie gange Macht fo fteben ju laffen. Rachbem ber

Lieutenant den Generalmajor zur Thur hinans begleitet und ihm gute Nacht gewünscht hatte, wollte er sich zurückziehen. Eickstedt winkte ihm aber und hieß ihn, am folgenden Morgen um halbvier Uhr bei ihm fein. Die Thur wurde der Lieutenant offen sinden. Er sollte jedoch nicht vor das Zimmer des Kapitains Falfenskjold vorübergehen und Riemanden das zwischen ihnen Besprochene eröffnen's).

Unterdessen war doch das ganze Vorhaben beinahe an Ranzaus Wankelmuth gescheitert. Gegen Abend den 16 Januar suhr er, von Rene über
die werdende That oder von Furcht vor dem Ausgange ergriffen, zum Justigrathe Struensee.
Da er vernahm, dieser sei in Mittagsgesellschaft,
bat er, ihm bei dessen Nachhausekunst gleich zu berichten, er wünsche den baldmöglichsen Besuch des
Justigrathes. Kaum war der Graf wieder weggefahren, als der Justigrath eintras. Man verrichtete den Austrag. Struensee versetze aber:
der Mann hat immer solche Eile mit Kleinigkeiten;
es wird Morgen zeitig genug sein. Er schob den
Besuch auf und ging auf den Ball. So scheinbar
unbedeutende Umstände entscheiden ost das Schicksal

a) Aus einem Briefe Schlemanns, welches in bie banische Zeitschrift: Difforte og Politit ved 3. K. Doft B. 3 G. 373 ff. eingesubrt ift.

Struenfee, ater Ebeil.

ber Staaten. — Rangan hatte fich nach hause begeben, um auf Struensee zu warten, wone, ben er dem Obersten Köller melden ließ, ein Ansfall von Podagra hindere ihn daran, sich verabredeter maßen einzusinden. hiermit begnügte sich aber der Oberste keinesweges, sondern antwortete: wenn der Graf nicht gehen könne, musse er sich tragen lassen; und fügte hinzu: wenn der Graf nicht erscheine, werde er von einem Commando Grenadiere abges holt werden. Rangau saßte den Entschluß sich einzustellen b).

Der Ball wurde gegen zwei Uhr Nachts be, endiget, nachdem die Königinn Mathilde zum Beschlusse mit dem Erbprinzen Frie berich getanzt hatte. Man begab sich zur Ruhe. Rur die Ber,

fcwornen ruheten nicht.

Die beiden Befehlshaber Eickstedt und Roller trafen, hinsichtlich der ihnen untergeordneten Officiere, Berfügung um ihr Borhaben zu bewert.

ftelligen.

Als Lieutenant Schlemann, der Abrede gemaß, fich bei dem Generalmajor Eickstedt eingefunden hatte, wurde durch den schon angekommenen Major Roepstorff noch ein paar Lieutenante aus ihren Betten hergeholt. Eickstedt zundete nun selbst Licht an, setzte es unter den Lisch und

Malfred by Google

b) Subm und andere Zeitgenoffen. — Authent. Auffl. G. 159 und 270 ff.

las ben Unmefenden einen von ber vermittmeten Roniginn und bem Erboringen Interzeichneten Befehl vor. Es bieg in demfelben: ba ber Ronig bis babin bon mehrern Schlechten Menschen fei umgeben gewesen, befehlen die gedachten hoben Musfer. tiger, daß der Generalmajor Eichftedt und ber Dberfie Roller noch in berfelben Racht fich ber Grafen Struenfee und Brandt, und andes rer namhaft gemachter Perfonen, bemachtigen, und den Commandanten in Ropenhagen, Generalmajor Bude, in Berhaft nehmen follten, weshalb die Musfertiger fich auf die Treue ber Betheiligten ber-Eidftedt verfprach den Officieren, ib. nen, wo die Gefahr fich am drohendften geinen mochte, nabe ju fein. Lieutenant Schlemann follte gleich, in aller möglichen Stille, gugeln laf. fen, hernach um halbfunf Uhr ausrucken und jeden Bugang jum Schloffe befegen, auch Diemanden we: ber binaus noch herein laffen. Erft follten die Leute mit Soflichfeit abgewiesen werden; ware folches aber nicht hinlanglich, mußten die außerften Mittel gegen fie in Univendung treten c).

Ungefahr zur felbigen Zeit ging Koller her, um zu den Wachen, nahm die Officiere mit fich und führte fie in die Kapitainswache auf dem Schloffe. hier erklarte er ihnen, er habe Befehl,

(13 \*)

c) Der obenermabnte Brief von Schlemann bei Soft.

die Grafen Struenfee und Brandt nebft Deberern gefänglich einzuziehen, und verficherte fich ihres Beiftanbes d).

Eine tiefe Stille herrichte auf dem Schloffe Christiansburg. - Um vier Uhr verfammelten fich bei der berwittmeten Koniginn Juliane Darie der Erbpring Friederich, Guldberg, Ranjau, Gidftedt, Roller und ber Juftigrath Teffen, ehemaliger Rammerdiener bei dem Ro. nige Rriederich bem gunften, mit der Rammerfrau der gedachten Roniginn verfchmagert und mit ber Gelegenheit bes Chloffes mohl befannt. Alle. Sieben gingen bernach jufammen durch die fine Sie traten erft in bas Bimmer bes ffern Gange. Rammerdieners binein, wedten ibn, und bermoche ten ihn mit ju folgen. Der rechte Gingang jum Schlafgemache bes Roniges war verriegelt. mußte einen Umweg nehmen. Alle Die Roniginn und ihr Gefolge fich dem Bette des Monarchen na. berten, ermachte er und murbe durch den Unblick erfaunt. Rangau batte bas Wort ju fubren bers fprochen, mußte aber bon Roller hervor geftofen

d) 3mar beißt es in ben Authent. Aufflar. G. 160: Roller habe erflart, ber König batte ibn befohlen, bie regierende Königinn und ihre Anhanger in Berbaft zu nehmen. Wahrscheinlicher ift es aber, daß er einen gleichen Befehl, wie Gidftedt, vorgelesen habe. Eben so wie es nicht anzunehmen ift, was am angeführten Orte behauptet wird, daß die Officiere ibn zu ber vermittweten Königinn begleiteten.

Endlich gab er mit wenigen Worten gu erfennen, die Mutter und ber Bruder Geiner Da. jeftat feien, von Gicfftebt, Roller und Debrern begleitet, ba, um ben Ronig und bas land gu Demnachft umarmte Juliane Darie ben Ronig und ftimmte bem Sefagten bei. Erboring that daffelbe. Erichrocen verlangte ber Ronig faltes Baffer. - 218 er biefes getrunfen batte, bemertte er: Rangan habe gefagt, Gid, fte dt fei da. Letterer trat bann berbor. burch beruhigt, unterzeichnete ber Ronig die ihm fogleich borgelegten Daviere, beren Inbalt die Ro. niginn ihm erflarte. Mittelft bes Ginen ber Beiben murde der Generalmajor Gidftebt anflatt des Generalmajors Sube jum einftweiligen Commandanten in Rovenhagen ernannt, mittelft des Unbern befamen Gidfrebt und Roller Bollmacht alle jur Errettung des Koniges und bes Landes bien. liche Maagregeln ju treffen. - Der Ronig munichte nun aufzusteben und ging alebann mit ber verwitte weten Roniginn, dem Erbpringen und Gulbberg. in die Gemacher bes Pringen. Dier berebete man ibn, ein frangofifches Sandbriefchen an die Ronig. inn Caroline Dathilde ju fcbreiben und funf. gebn deutsche Befehle, die der Pring paraphirt ju unterzeichnen. Das Sandbriefchen ent. bielt: weil die Roniginn den guten Rathichlagen nicht habe folgen wollen, liege die Schuld nicht an dem Ronige, daß er fich verpflichtet finde, Sie

nach Kronburg führen zu lassen e). Die funfzehn Befehle betrafen die Berhaftung der Grafen Struensee und Brandt, des Professos Berger, des Justiprathes Struensee, des Lieutenanten Struensee, des Kammerherrn Kalkenskipold, des Generallieutenanten Gahler und der Frau des seinerallieutenanten Gahler und der Frau des seinerallieutenanten Gude, des Oberstlieutenanten hesselberg, des Freiherrn von Bustow, des Contreadmirals hansen, des Etatstrathes Willebrandt, des Lieutenanten Aboe, der Secretare im Cabinette Zoega und Panning, wie auch des Caffirers ebendaseibst Marstini.

Unterdessen machte Eickstedt, an der Spife einer Abtheilung der Dragoner, den wachhabenden Officieren, sowohl als der Artillerie, seine Ernennung und Bevollniächtigung bekannt, wornach er die Schloswache durch 40 Mann aus der Reserve, artilleriewache auf dem Zeughause verstärkte; zusgleich ließ er unverzüglich alle Thore der Stadt sperren.

Gleich nach Ausfertigung der Berhaftsbefehle abernahm Roller das ihm liebe Geschäft Graf Struenfee in Berwahrung ju bringen. Er eilte, begleitet von dem Kapitain Malleville,

e) Das Briefchen lautete folgender maßen: Comme Vous n'avez pas voulu suivre les bons conseils, ce n'est pas ma faute, si je me trouve obligé, de Vous faire conduite à Cronenbourg,

wie auch von den Lieutenanten Enben und grant, nach des Cabineteminiftere Gemache auf dem Schloffe. Che er hineintrat, legte er, fur den Rall, baf er felbit erichoffen murbe, Dalleville auf, den Befehl des Roniges in Rucfficht auf Struenfee gu bewerfftelligen. Letterer machte nun gwar/bei Unfundigung bes Berhaftes Ginreden, mußte aber, mit Rollers Degenspige an der Bruft bedrohet, gulege nachgeben, worauf er erft in die Rapitains. wache auf dem Schloffe geführt, hernach in eine Miethkutsche gefest und nach der Citadelle gebracht ward. - Den Grafen Brandt, welcher, eben fo wie Struenfee, auf bem Schloffe mohnte, ein. zuziehen übernahm der Generalmajor Gidftebt, unter Undern von Beringffjold begleitet. Dan fand bie Thur bes Grafen verschloffen, mußte, wegen beffen Beigerung aufzumachen, fie mit Gifen aufbrechen. Toch feste Brandt fich gur Begen. mehr, unterlag aber auch endlich ber Gewalt und murde gleichfalls in einer Miethkutsche nach ber Diefes war icon um fieben Citadelle gefahren. Uhr des Morgens vollbracht. Run fam die Reihe an die außerhalb bes Schloffes Bohnenden. Der Generalmajor Gickfredt begab fich, nachdem er auf der Dauptwache, die nothigen Ordren gegeben hatte, unter Undern mit dem Oberften Aren 8. borff bom norwegischen Leibregimente in Gefolge ju ben neuen Cafernen, wo er ben Rammer; herrn Raltenffjold und den Oberfilieutenant

Deffelberg unter Bewachung feste. Indeffen ritt der Major Roepftorff jum Comman: danten der Stadt, Gude, bem er Sausarreft anfundigte und die Schluffel ber Stadtthore abnahm. Go. bann verfügte er fich jum Juftigrathe Struen. fee, welchen er in die Citadelle fuhrte. Ebendabin murde der Profeffor Berger durch den Lieu. tenant Epben gebracht. - Den Generallieutenant Gabler und beffen Frau ju verhaften wurde Role Ier gu Theil. Die fcone Dame fuchte, ale diefer fich in ihrem Saufe einfand, balb nachend ju entflieben, fand aber jeden Ausgang befegt. - Bor balb neun Uhr maren alle diefe Berhaftungen ausgeführt. Die Gefangenen wurden bon Dragonern ju ihrer Bestimmung hinbegleitet. Eben fo wie Gude, murden Sanfen, Bulow, Billebrandt, Boega, Martini und Panning, zwar nur, burch verschiedene Officiere, mit Sausarreft belegt, befamen aber Militarbewachung, mit Ausnahme Bulows, deffen Chrenwort, feine Wohnung nicht ju verlaffen, als genugend angenommen wurde. -Die Bedienten beiber Grafen wurden in ben fogenannten Blauen Thurm gefest. - Die Behaltniffe und Papiere der Staatsgefangenen verfiegelte man. Die bem Generalmajor Gube abgeforderten Schluffel der Stadtthore murden von Roepftorff einem Officier überliefert, welcher an ber Spige einer Abtheilung Dragoner fie an den erften Burgermeifter Matthieffen hinbrachte, indem der

Oberpräsident holftein der siegenden Partei ver-

Wahrend diefer Borgange ereignete fich auf dem Schloffe der graufendste Auftritt. Mit dem Sandbriefchen bes Koniges verfeben, begab der Graf Rangau, von den Lieutenanten Beck, Die

f) Dan bat eine Menge Anethoten von diefen Berbaf. tungen gelefen, die aber nicht bemabrt find, und größtentheils bas Beprage ber Unmahrheit an der Stirne tragen. Der Berfaffer bes Gegenwartigen flugt fic befonders auf bandidriftliche Aufzeichnungen von Beitgenoffen, porzuglich Gubm, wie auch auf mundliche Mittheilungen, nebft zwei gleichzeitis gen Ropenbagener Wochenblattern, namlich: Dag. ligt Allebaande o: Sagliches Allerlei und: Rieben. banns Aftenpoft o: die Ropenbagener Abendpoft, melde beide mit bem 17 Januar ihren Unfang nahmen. Die in ber Gazerte de Cologne f. b. 3 1772 mitgetheilten Dade richten floffen augenfdeinlich aus unlauterer Quel-Die Ergablung in ben Muthentifden Aufflarungen, G. 159 . 168, bat Unrichtigfeiten, daß der Ronig in Rangaus, Gidftedte und Rol-Iers Gegenwart die Berhaftsbefehle unterzeichnet batte. Much bat es feine Babrideinlichfeit, bag Roller ohne auf die tonigtide Bollmacht gu marten fic des Cabineteminifters bemachtigt batte. mard daber auch meder von Roman, melder fonff, 6. 129:131, jenem Berfaffer folgt, noch in The northern Courts aufgenommen. Uebrigens fiebt es am argften mit ber Darftellung im lestgenannten Berfe Eb. 1. 6. 125 37, welche großtentheile Erdichs tung ift. - G. auch: Erinnerungen aus dem Leben bes Juffigrathes Matthieffen von G. E. Peterfen G. 61.

benburg und Bay begleitet, fich jum Schlaf. gemache ber Roniginn Dathilde. Er fand bie Thur fart verschloffen, und beifchte umfonft, fie aufgemacht murde. Die Roniginn rief ihre Rammerjungfer Arnsbach, und fragte: wer ba folden garm verurfache? Die Rammerjungfer ant. wortete: Rangau mit einigen Officieren. Die Soniginn wollte nicht aufmachen. Rangau brobete, Die Thur ju gerhauen. Endlich ward aufgeschloffen. Der Graf gab feinen Auftrag ju ertennen, und reichte ber Roniginn bas Briefthen. Gie las es. Gie wollte ju ihrem Gemale. Der Ronig, fagte fie auf Frangofisch, ift gerecht; ich habe nichts gethan. - Le Roi est juste; je n'ai rien fait. -Gie eilte eine Seitentreppe binab und ichrie um Bulfe, befam aber die Untwort, fie fonne nicht binaus, benn alle Thure feien mit Bache befett. Rach einem erschrecklichen Rampfe fühlte fie fich end. lich übermunden. Ihre beiden Rinder wollte fie mit. nehmen ; fonft, erflarte Gie bestimmt, werde Gie nicht weichen. Endlich ward, um halb acht Uhr, nach dem Grafen Often gefchicft. Bon diefem gewandten Manne beredet, gab endlich Ihre Da. jeftat nach, unter Bedingung, daß Ihre Tochter mite Um halb neun verließ Gie Chriftiansburg. Rangau und zwei Officiere begleiteten Gie bie Trep. Alls der Graf ihr die Sand reichte, ve binab. fagte die Roniginn, Diefelbe abweifend: ich verab. scheue Gie. - Je vous déteste. - Im Wagen

mit Ihr hatten die kleine Prinzessinn nebst ihrer Wartfrau, das hoffraulein Mofting und der Major Caftenschiold Plat. Der Wagen war von dreißig Oragonern umgeben. Ein zweiter folgte nach. In demselben befanden sich die übrigen mitfolgenden Frauenzimmer vom hofstaate der Koniginn g).

In drei bis vier Stunden war also diese merkwurdige Unternehmung ausgeführt, mit einem Erfolge, der um so mehr Staunen erwecken mußte, als sie durch eine kleine Anzahl Personen, die nicht zu einer so bedenklichen, Entschlossenheit und Rasch, heit erfordernden, That im Stande schienen, bewerkstelligt wurde. Eine Fürstinn, die sich nie in Geschäfte gemischt hatte, und weder als herzhaft noch als berrschsüchtig betrachtet wurde — ein Prinz von schwächlicher Leibesbeschaffenheit, in einem blutjun.

<sup>2)</sup> In Authent. Auftlarungen, S. 168 — 72, wird eine rührende und erschütternde Schilderung des hier erwähnten Auftrittes gegeben. Ranzau fieht daselbit in dem gehäffigsten Lichte, als ein Mann, auf den "ein Anblick, welcher Mordern selbst den Dolch aus der Hand geriffen hatte", keinen Eindruck that, der vielmehr seiner unglücklichen Königinn Hohn sprach. Mehrere Züge hat indessen der Berfasser gewiß aus seiner Phantasse hinzu gesest. Roman hat auch in diesem Stücke ihn meift nur ausgezogen S. 31 — 33. Bon den Northern Courts, S. 141 — 145, gilt auch bier das obige Urtheil.

gen Alter, ohne anfeuernde Erziehung - ein Gelehrter, der theologischen und humaniftischen Stu-Dien feine meifte Beit gewidmet hatte, ein bejahrter allgemein verhafter, Ruchlofer, welcher zweimal für feine Theilnahme an Staatsftreichen nur fchlecht belobnt worden war, überdies fich burch Leichtfinn und Bankelmuth auszeichnete - ein ehemaliger Gewurstramer, welcher eben in Gigenthumsfachen eingewickelt war - ein Auslander, welcher bor furgem Die Gunft des gebildeten Publicums verfcheret hatte endlich ein Befehlshaber, ber nie im Rriege gemes fen war - biefe hatten mit folder Burtigfeit eine bieher allgewaltige Partei vernichtet. Befiegt maren bon ihnen eine junge mit Befimuth und Boff. fraft ausgeruftete Roniginn, wie auch ein Mann, welcher, durch einen farten Willen und hellen Geiff, fich auf das fchnelifte einen Alles bestimmenden Ginfluß bei dem Monarchen erworben hatte, und mele cher auf den oberften Befehlshaber ber Reffung und auf mehrere tuchtige Militare rechnen fonnte. Much hatte es verlautet, ber Ronig fei, Taa Racht bon Struenfee und deffen Sandlangern bewacht, jedem Undern unzuganglich. Und oft und nachdrucklich genug war ber Minifter gewarnt mor-Rur wer es bedenft, wohin blindes Bertranen auf fein Gluck den Schwindler fuhren fann, wird es begreiflich finden, wie Struenfee alfo über. rafcht werden fonnte.

Das viele Rabren und Reiten in ber Mache und beim Unbruche bes Tages, wie auch das Bera fperren ber Stadtthore, batten die Aufmertfamfeit ber Einwohner Ropenhagens erweckt. Das folches zu bedeuten habe, mußten fie nicht. Es waren fo viele Beruchte von entfetlichen Unschlägen gegen die Perfon des Roniges ausgestreuet worden, daß Diele befürchteten, es mochte ihm etwas jugeftogen Der Gine befragte unruhig ben Andern bon fein. ber mahren Bemandenig des Gefchehenen. Endlich wurde der Berlauf ber Sache fund. Das Bolf ftromte nach dem Schlofplage bin. Siefelbft er. fdien ber Stadthauptmann Treld. Man fragte ibn: mas nunmehr gefcheben folle. Er antwor. tete: fle follten Durra rufen, indem Alles nach Bunfch ausgefallen fei. Gleich erfcholl ein lautes: Durra! es lebe ber Ronig Chriftian ber Gier bente! Auch die Ramen Juliane Marie und Kriederich ertonten mitunter. - Der Ronig, ben bie verwittmete Roniginn und ber Erbpring, mab. rend des gangen Borganges, feinen Augenblick berlaffen hatten, trat gegen gebn Uhr, bom Pringen begleitet, auf den Altan uber dem Schlofthore binaus. Die verwittwete Koniginn zeigte fich an ei. nem Kenfter. Der Ronig ichwenkte ein Schnupf. tuch, und flimmte dem noch immer fortbauernden Durrarufen bei. - Gin paar Stunden bernach flieg er, festlich angefleibet, ebenfalls bon bem Erb. pringen begleitet, in die mit feche Pferden borge.

fpannte, von Spiegelglafern umgebene, Galafutiche. Diefe fonnte, wegen des Menschengemubles, faum aus der Stelle fommen. Ginige wollten bie Pferde abspannen und felbft den Wagen gieben; es mard ihnen aber nicht erlaubt. Der Bug fchritt burch bie Sauptftragen ber Stadt langfam einber. Erbpring batte das Fenfter an feiner Geite bin. abgelaffen, ichien munter gu fein, und neigte fich unablaffig bor ber wogenben Menge. Der Ronia hatte fein Kenfter aufgezogen, und fah aus wie gewöhnlich. Mus Thoren und Thuren und Kenffern erscholl Freudengeschrei; es wurde mit ben Suten geschwenkt, und auf das Boblergeben bes Roniges getrunfen h).

Mittags um zwei Uhr war Cour bei Pofe, wo dann zahlreiche Glückwünsche zu den Küßen der anwesenden Personen aus dem königlichen Sause niedergelegt wurden. Der König erschien nur einen Augenblick. — Runmehr werden auch denen, welche mit der verwittweten Königinn und dem Prinzen zur ausgeführten Beränderung gewirkt hatten, ihre ersten Belohnungen ertheilt. — Der Generallieute.

h) Authentische Aufklarungen G. 178. — Subm ergable, in seinem Tagebuche, er habe biesen Bormittag Guldberg ben verlangten Entwurf zu einer neuen Regie. rungsform eingehandigt, welchen Legterer aber nicht langer seiner Absicht angemessen fand. Der Entwurf fieht in Myerups Suhmiana G. 77.86.

nant Graf Rangau. Afcheberg wurde gum Ritter bom Elephanten und General der Infanterie ernannt; auch bezahlte die Regierung deffen, bedeu. tende, Schulden. Der Generalmajor Gicfftedt und der Oberft Roller befamen Beide den Dan. nebrogeorden. Erfterer wurde General der Cavalle. rie und Commandant in Ropenhagen, Letterer Generallieutenant der Infanterie. Der Generalfriege. commiffar Beringffjold erhielt den Rammer. berrnichluffel, ferner Erlaß der auf das Raufgeld bes moenfchen Gutes rucfftandigen breißig bis vier. gig taufend Thater, endlich fur Ginen feiner Cohne ben Poffen einer Rammerjunters mit 1000 Rthlr. jabrlich, für einen Undern derfelben die Bufage eis ner Compagnie bei ber Armee. - Alle Officiere bei den Regimentern Gicfftedte und Rollers, felbft der Rapitain Kaltenftjold, welcher mah. rend ber Berhaftungen geschlafen hatte, wurden mit einem Titel befchenft, der eine oder zwei Gtufen hober in ber Rangordnung, als ihr bisheriger, Much wurden, unbefannt aus welchem Grunde, ber Generallieutenant buth General ber Infanterie, und ber Major bei dem Regimente bes Rronpringen, C. M. Roepftorff Oberftlieute. nant, fo wie auch der Stadthauptmann Ereld den Rang eines Oberftlieutenanten, mit einer jahrlichen Bugabe von 300 Rthir. befam. - Guldberg flieg zwar nicht im Range, er hatte aber auf die beiden jest

Mächtigen einen Einfluß, wodurch er jedem Undern überlegen mar i).

Die verwittwete Königinn schlug dem Könige Mehrere zu beständigen Gefellschaftern anstatt Brandts vor. Er sagte immer Rein, bis Sie Often nannte. Da versetzte er; ja! den will ich haben. Der Graf zog jedoch seine Wohnung auf dem Pallaste den Semächern auf dem Schlosse vor. Der Generallieutenant Köller, der Gunstling der Königinn, erhielt sodann diese. —

Unterdeffen ward Einer derjenigen, die in der Racht eine Rolle gespielt hatten, der Major Malleville, als Eilbote an den Geheimenrath Graf Thott, der fich auf fein Gut Gaunde in Seeland guruckgego.

i) Die Beforberungen murben in ben Beitungen befannt Die Radricten von den Geldbelohnungen Rangaus und Betingfiolds bat Gubm gegeben. -Ballenffjold ergablt, der Oberfte Sames, babe 10000 Reble. befommen. Der Berfaffer diefes weiß nichts da. von, er bat aber unter Augen einen Cabinets. befehl vom 26 April 1780, mo es beift: nig, welcher, jufolge ber von Sames am 17 9a. nuar 1772 ermiefenen Ereue, monon er genaue Rentniffe habe, nicht wolle, daß ber - damalige -Beneralmajor gang erliege, befehle baber ber Ghag-Generalitatscollegium dem iabelich in acht Jahren taufend Reichsthaler porauszugablen, Damit letteres foldergeftalt die 7779 Rtblr. 61 Gt. juruch erhalten tonne, die der Generalmajor ber Cadetcaffe iduldig fei, aber auf feine Weife ents richten tonne.

gen hatte abgefandt, um ihn nach Ropenhagen gu erneuerter Theilnahme an ben Staatsgeschaften eine Roch benfelben Abend hatte ber Major die gebn Meilen gu feiner Bestimmung guruckgelegt. Innerhalb drei Tage war der Greis in Ropenha. gen. - Gleichfalls wurden Ginladungen an ein Paar andere von Struenfee entledigte Staatsman. ner ausgefertigt. Der Gine war ber Bebeimerath Schack, welcher am 4 April 1771 nach bem Tode feiner Dubme ber Bebeimenrathinn Rath. low das Stammhaus Rathlowsthal in Jutland geerbt und bernach, ben 17 Julius, mit foniglicher Erlaubniß den Ramen Rathtow angenommen batte. - Der andere war der Stiftamtmann Scheel, welcher nach Aufhebung des Commerzcollegiums die bis dabin bem Grafen Solftein gehorige Umtmanneftelle in Condern befleibet hatte. Gie trafen Beibe icon bor bem 28 Januar in ber Sauptftabt ein. - Much ber Rame Johan Sart. wig Ernft Bernftorffs tam auf die Babn. Rur ihn fprachen Carftens, Schumacher und Cturs, gegen ihn Rangau und Often, welde darin gemeinschaftliche Cache machten, weil fie Beide Bernftorff haßten und furchteten. jegt entscheidenden foniglichen Derfonen, Bulbberg, maren auch nicht fur ihn geftimmt. Bernftorff ward eben fo wenig wie Moltte (14)Struenfee, ater Ebeil.

juruckgerufen k). Dagegen wurde der Entschluß genommen, den Prinzen Carl von heffen und beffen schöne liebenswurdige Gemahlinn zum hofe einzuladen, welcher aber auch durch das vereinigte Widerstreben der Grafen Ranzau und Often ruckgangig wurde 1). Der Conferengrath Schuma, cher erhielt gleich von neuem den Cabinetssecretars, posten, und blieb zugleich in der Ranzellei.

Nach der Tafel wohnten der König, die Königinn. Wittwe und der Erbprinz, Alle in der königlichen Loge, dem franfosischen Schauspiele bei, wo fie mit Sandeklatschen und Vivatrusen empfangen wurden. Mittlerweile wurden beinahe alle Kenster in der Stadt, die den Straßen zugewandt waren, mit Lichtern erleuchtet, da sie sonst in Gefahr waren, vom Pobel eingeschlagen zu werden, was mit einigen Unerleuchteten der Fall war. Die Stadtbürger erschienen größtentheils gepußt. Es wurden Schießgewehre losgebrannt, Raquetten geworfen, wilde Ausrufungen erhoben m).

Bahrend beffen nahm ein in mehrern Ruck: fichten außerft unwurdiges Schaufpiel feinen Anfang. Ein bon Struen fee begunftigter Mecklenbur:

k) Subm. Authentische Aufflärungen S. 180. — Faltenffjold irrt fic, menn er S. 285 annimmt, Part, mig Bernftorf fei nach Lopenbagen juruckgesommen.

<sup>1)</sup> Gubm.

m) Authentische Auftlarungen G. 182 f. - Roman G. 34.

ger Babel hatte, wie behauptet murbe, mit fonig. licher Unterfingung, das ehemals bem verftorbenen Grafen Schulin gehorige Saus in ber Offerftrage gefauft, und ju Ballen nebft andern öffentlichen Bergnugungen eingerichtet, wie auch mit ben fcbonften Gemalben, Spiegeln u m. gefchmudt. Das Ge, rucht hatte aber verbreitet, biefes Gebaude fei gum öffentlichen Bordell bestimmt, und gwar mit bem Bufage, es maren funfgehn hubiche Englanderinnen berfchrieben worden, beren Bilber gur Unweifung im Bordell hangen follten. Gin irre gemachter Dobel maß diefem Gerede Glauben bei. Die Wirfung biervon zeigte fich jest. Um feche Uhr bes Abends am 17 Januar blieb ein Dann im Ueberroce mit goldgalonirtem bute - ber Sage nach Berinaffiold - bor dem Thore des ermahnten Sau: fes fiehen, jog den Degen und gerhieb Die La. terne mit dem Musrufe: Diefes Sans, bas eng. lifche Burenhaus, wird nunmehr preisgegeben. Raum batte er folder maßen den Weg gezeigt, als ber Do. bel hineinfturgte, Leuchter, Spiegel und Porgellan, gerschlug, Die Tapete und Die Gemalde vermuffete, Die Renfterrahmen an allen, mehr ale vierzig, Rachern abbrach, das goldene und filberne Gerath meg. führte. Im oberften Stockwerte befand fich noch ein Theil ber ichulinifchen Bucherfammlung, welcher jum Werthe bon 8000 Rthir. angeschlagen murbe, wie auch vieles von dem Porgellane und bem andern

foftbaren Rachlaffe bes Grafen, mas insgefammt erbeutet oder gerftort murde. Prachtwerfe murden aus den Renftern auf die Strafe binabgeichleudert und bernach fur einige Schillinge verfauft. Reller, welcher von einem Beinhandler gum Dacffeller gemiethet worden, ward erbrochen, und bas eine Rag nach bem andern theils geleert, theils hinmege gebracht. Mußerdem wurden fo viele Kaffer gerfolagen, baß man bis boch auf die Beine in Wein und Branntmein matete, und anderthalb Tage jum Auspumpen bes Rellers brauchte. Solches war bie Sache einer Stunde. - Mach diefem ungefiorten Un. fange ging ber Pobeljug, bom erhigenden Getrante und von Radelsführe angetrieben, auf alle biejenigen Baufer, welche im Berbachte fanden, offentlichen Rrauenzimmern jum Aufenthalte ju dienen, die damals fo genannten Comptoire, wie weit fie auch in bet Stadt gerftreut maren. Allenthalben murben bie Renftericheiben eingeschlagen : das im Saufe Befinds liche murbe gerfiort ober weggebracht. Dan fab Leute mit Studen geheißter Defen babin laufen, fo wie auch Gingelne tragen, mas fonft faum zwet foleppen mochten. Ginige murben von Gewinnfucht geleitet, Die Deiften ichienen aber von Duthwillen pber Schadenfreude angetrieben. Es waren bei weitem auch nicht bloß Gefindel: Matrofen, Col. baten, Tagelohner, Brauerfnechte u. f. m., welche Diefe Gemaltthatigfeiten verübten, fondern mobiges fleibete Derren hatten fich unter jene gemifcht.

Mehrere Stunden murde diefer Unfug, ohne alle Berfuche ibn ju bemmen, fortgefest. Endlich er. ichien nach Mitternacht, von ben Berolben und et. ner Abtheilung Dragoner begleitet, mit gadeln bon born und hinten, der aufwartende Rammerjunter bes Erbpringen S. S. Bulow. Er ritt auf ben Martten und in ben Strafen herum, wo er baun, nachdem er dem tobenden Saufen Stillfcmeigen gehießen, ju ertennen gab, der Ronig bedante fic für die bemabrte Ergebenheit, verfpreche, funftig ju allgemeiner Bufriedenheit ju regieren, inebefon. bere aber die Seeleute des Solmes wegen ihres Eifere ju erinnern, und begehre, die Unordnungen mochten nunmehr eingeftellt merben. Diefer nur ju merkmurdigen Unrede ungeachtet, fuhr bas Unwefen fort. Endlich rudten gegen Morgen Dra. gonerpatrullen aus um es ju fillen. Go unban. dig waren aber die Gewaltthater, daß fie, manchem blutigen Diebe jum Eroge, bor ben Augen ber Dra. goner plunderten und vermufteten. Roch mehrere Saufer waren auserfeben um heimgefucht gu merben. Den nachfien Sag wurden außer ben Drago. nern noch Soldaten, Matrofen und Burger beor. bert ju patrulliren. Daneben ritten bes Rachmit. tage Dragoner herum und verfündigten, der Ronig dante für erzeigte Ereue, habe indeffen mit Dif. bergnugen bernommen, ber Gifer fei gu weit ge. gangen, baber es Allen und Jedem unterfagt murbe, dergleichen Ausschweifungen ju begeben, indem ein

Beber, melder baran ichuldig befunden murbe, gemartigen mußte exemplarifch geftraft ju werden. Rerner ward unterm 23 Januar, auf Befehl bes Roniges, befannt gemacht: Jeder, fo etwas von den, ben 17 Januar und folgende Tage, burch Einige aus dem gemeinen Bolfe meggenommenen Gutern entweder erhandelt ober anderwarts erhalten habe und befige, folle unter Geldbufe, folches auf ber Polizeitammer anmelden, damit die Gigenthumer unentgelblich guructbefommen fonnten. Doc mußten die Patrullen noch über acht Tage berum. freifen. - Bon funf und fechezig verdachtigen Baufern fanden größtentheils nur die Bander der ausgeplunderten Rimmer ba. Dan feste ben Schaben 40000 Rtblr. an. Die Ginwohner hatten fich auf bas Giligfte geflüchtet, und schwarmten ohne Dbbach umber n).

Eine anberweitige Neußerung bes Gefühls über das Worgegangene fand am Sonntage, am 19 Januar, auf den Rangeln ftatt, indem die Ropenhagener Prediger fich in Dankreden an den himmel ergoffen,

n) Suhm und andere handichriftliche Aufzeichnungen.— Der Berfaffer der Authent. Auftlarungen iret fich, wenn er, G. 176, annimmt, diefes Unwelen batte ichon des Morgens am 17 Januar angefangen und fei por den Augen des Koniges geschehen. — Man sprach von einer beabsichtigten Bergutung des angerichtes ten Schadens durch freiwillige Zusammenschaffe, versnahm aber nie die Bewertstelliqung.

jum theil nicht ohne den ichiefften Geitenbliden und den bedenflichften Unfpielungen. Dabei blieb es aber nicht. Ginem toniglichen Befehle bom 23 Januar aufolge follte fur die gottliche Befdirmung bes foniglichen Daufes, wie auch ber banifchen Reiche und gander, ein allgemeines Dantfeff ange-Rellt werden, und gwar in den Rirchen ber Saupt, fabt am 26 beffelben Monate, in ben außerhalb berfelben am erften Sonntage, mo es moglich mare. Man borte nun bon der Diefer Tage burch Gottes Gnade bem Ronige und bem ganbe angebiebenen Errettung aus einer graufenden Gefahr, von ber Donmacht ber ertappten bofen Menfchen, ihre verberblichen Unschlage auszuführen, bon ber ben Reinden Gottes und bes Gefalbten beffelben, bereiteten fcmablichen Emiedrigung, bon ber ent. fetlichen Rache des herrn an den Gottlofen, als Ermunterung gur beiligen Freude und gum Lobe Gottes u. f. w. Gelbft bie regierende Roniginn ward in ben Gotteshaufern von ben Rriebensboten nicht verfcont. Die Gingange und die Abtheilungen ber bei biefer Gelegenheit in Ropenhagen gehaltenen Predigten wurden gleich in die offentlichen Beitungen eingeführt. Und noch maren Plane gegen ben Ronig, Gefahren fur ihn im Geringften nicht bewährt und bewiefen. - Somit murde felbft bas beiligthum gemißbraucht, um bas Bolt gegen Ungluckliche aufzureigen, deren Strafbarteit erft

Segenstand einer gerichtlichen Untersuchung werden follte o).

Gleich traten auch bie Schriftsteller auf. Balb ertonten: "Die Dankfagung ber Zwillingreiche",

o) "Much bie Religion, beift es in ben Muthentischen Aufflarungen G. 181, mard auf eine ihrer Burde und Erhabenheit außerft unanftandige Art gebraucht um die Dation über die vorgegangenen Auftritte gu verblenden. - Struenfee mußte fur einen Ronigs. morber gehalten merden, und bas irre geleitete Bolf ben himmel banten, bag er den Monarchen aus eie ner Gefahr, morin er nie gemefen mar, errettet batte. Der Rame ber regierenden Koniginn wird, ohne Be, fehl des Roniges (?), in den offentlichen Gebeten ausgelaffen; auch biefe regierende gurftin muß in dem Rempel der Babrheit burch die bosbafteften Erdich. tungen verlaumdet werden; auch fie muß auf allen Rangeln fur die Beindin der offentlichen Rube und Bludfeligfeit ausgegeben merben; man vergift, um eine niedrige Rache an ihr auszuuben, die Erhabens beit des Orts, mo man von ihr redet."-"Die Diener des Evangeliums, fagt Roman G. 33, facten ben haß und die Buth des Bolfes an. Gie ermabn. ten nicht mehr in ben offentlichen Bebeten ber So. niginn. Und doch batten fe, ihren Grundfagen ge= maß, je ftrafbarer fie biefelbe gu fein glaubten, um fo mebr für fie ju Bott beten follen. Gie feierten auf ben Rangeln Ihren gall. Gie batten beffer bar. an gethan, in ber Stille bas Schicffal bes Bolfes ju befeufgen." Baltenftjotb icheint in grethum gemefen ju fein, menn er G. 158, mo vom Buge des Roniges durch die Strafen gefprochen mirb, bingufügte bie Bloden lauten, die Eempel offnen fic. -

"Abendgebanken bei Beranlaffung bes fur beibe Reiche erfreulichen fiebzehnten Januars," "der Siegesgefang ber topenhagener Burger," "die Freude der treuen Bergeliten über ihre Befreiung aus Samanns Rlau. en," u. f. m., bald murde der gefallene Minifter geschildert, als "der große nordische Dieb," als "Apollion ober ber große Drache," als "ehemalis ger Barbier," als "ein Berrather, beffen Bosheit mit Strang, Schwerdt, Schwefel und Theer nicht genugfam beftraft werden murde," bald endlich erfrechte man fich ju ben schimpflichften Beschuldigun. gen nicht bloß gegen die beiden Grafen Struen, fee und Brandt, fondern auch gegen den Jufibrath Struenfee, Gabler und deffen grau, fammt das übrige fogenannte Complott des Di. niffere. Gelbft die Majefiat murde nicht berfchont. Reben den gedruckten Erzeugniffen eines fchno. ben Gigennutes oder eines ichadenfroben Muthwillens murden in Solg gefdnittenene Berrbilder gum Spotte ber Ungludlichen ju Caufenden verfauft. In den öffentlichen Blattern wechfelten Lobfpruche über die Sieger mit Sohnfpruchen über die Be-Gelbft Struenfees Dame mußte fiegten ab.

Nebrigens muß es bemertt werden, daß Mehrere der Rangelredner mit aller Magigung verfuhren, wie auch daß Andere ichon vor dem Salle des Minifters ohne Scheu ibre Stimme gegen die vermeinte Ungebuhr erhoben hatten.

jur Zielscheibe dienen p). — Auch brachte jenes wiederliche Nachspiel am Abende des siebzehnten Januars mehrere Flugschriften hervor, die fast alle das Gepräge gleich großer Armuth an Geist und Gelde trugen q). — Es waren aber nicht hungrige namenlose Schmierer allein, die sich vernehmen liecken; auch sonst schähdere Versasser beeilten sich, über die vorige Regierung ein Zetergeschrei zu erheben und der neuen ihre Huldigung zu bringen. Peter Friederich Suhm ließ einen Brief an den Könnig, Johannes Lange beck Freim üthige Gestanken über den Tag der Rache und Tyge Rothe einen Vers von dem Tage der 17 Januar drucken. Suhm fängt seinen Brief damit an: Religion und Tugend seien lange genug bei

Dayed w Goog

p) Man las in den Zeitungen folgendes Diflicon, meldes dem Etaterathe horn, Jufitiarius im hofund Stadt, Gerichte, jugefdrieben murde:

Sic Regi mala multa Struens se perdidit ipse. Sic vinctus claustris, qui modo victor erat. Struensees, in Aupfer gestochenes Bild bekam bas ber die Umschrift: Mala multa Struens se perdidit ipse.

q) Einer, der fic E. unterzeichnete und für Emald genommen murde, bestrafte das Gezücht in einem:
Gedichte bei Beranlassung derjenigen, die bei Beranlassung des fiebzehnten Januars Dichter geworden
waren. Borber, so sagte er unter Anderm, war der
Matros erhist. Run hat die Stunde der Poeten
geschlagen. Im Magen hunger und Menig ip der
Kasche — Man greift daber zum Gewehre.

und unter Fugen getreten,. Gerechtigfeit und Ehr. barfeit ju lange bon unfern Grengen verbannnt ge. wefen. "Eine icandliche Rotte niedriger Leute hatte fich - fo hieß es weiter - ber Perfon bes Roniges bemeiftert, allen Rechtschaffenen den Bugang ju ihm unmöglich gemacht; nur durch die Mugen und Ohren jener hatte er gefehen und gebort. Indeffen fein gand in Thranen fcwamm; indeffen Furcht, Erichrecten, Angft allenthalben herrichten; indeffen ber banifche Rame eine Schande gewor. den war, und man außerhalb des Landes fich gu Demfelben nicht betennen burfte; indeffen die Ba. die Reiche terlandefreunde erstaunt ba fanden, ausgesogen murden, Die Sonne des foniglichen Saufes fich verfinfterte, und Alles Chrenfchandern, Rau. bern, Gottestafterern, den Feinden der Tugend und ber Menschheit Preis fand - indeß alles Diefes geschah, war der Ronig vergnügt, weil er dachte, Alle feien vergnugt und die Gludfeligfeit der Unter. thanen werde gefordert." Suhm ergoß fich nun in Segnung über die Koniginn : Bittme, in Erhe. bung des Erbpringen, in Dankfagung an alle die Patrioten, welche aus reinen Absichten das Band, welches den Konig gehindert hatte gu feben, von deffen Mugen geriffen, ihn und bas Reich aufgerichtet, bem Konige beffen gebuhrende und wefentliche Gewalt wiedergegeben hatten. Er behauptete, es fei bie hohe Beit gemefen; benn vielleicht mare fonft bie Sofftadt bes Koniges innerhalb weniger Tage ein

Dig and by Google

Opfer der Klammen, ein erbarmlicher Steinhaufen, wie auch Danemark und Mormegen unter bem Konige, der ihr Wohl eifrig muniche, unglucklich geworden." Der Berfaffer übernahm es bernach, ben Konig zu vermahnen, und hieß ihn, "bas in feinen Abern fliegende Blut fo vieler Ronige fein Berg baju ermarmen ju laffen, felbft fur fein Bolt Sorge ju tragen. Go bandelte Christian ber Dierte; fo Kriederich ber Bierte. - Bon Gott und dem Bolte habe ber Ronig feine Alleingewalt; er fiehe auch Gott gur Rede und Antwort dafür, wie er fie anwende. - Je großere Gewalt, um fo großere Pflichten - "Der Ronig folle felbft" feiner Gewalt Schranken fegen, dadurch daß er Gott über fich erfenne, daß er dem Bohl des Bolles gufebe, baß er die murdigften Manner mable, und er habe ben Burdigften an feinem Bruder. Gubm bittet ' ben Ronig, "biejenigen gelinde ju guchtigen, benen es moglich mare Gnade ju erzeigen;" fordert ibn aber auf, "bie letten Abichaume, welche den Ronig und das land entehrt hatten, gerecht, ohne Cco. nung ju bestrafen." Er legt es dem Ronige auf, "Gott gu furchten, fein Bolf gu lieben, felbft gu regieren, feinem Bruder ju bertrauen." . "Ber ehrt und erhebt nicht," ruft er aus, "die gefahrliche aber ehrenvolle Macht, welche unfere Reffeln gerbrach, welche uns wiederum ju einem Bolfe erbob. herrliche Macht! funftige Somere und Birgile merden bich befingen. Go lange banifche und

normegische Belben ba find, wird ber Rubm Julianens und Kriederichs fortdauern, nicht erhobet werden; denn diefes ift unmöglich. Die Belt wird eher ju nichte werden, als ihre Ehre vergeben wird." Solchermaßen erlaubte fich ein edler gebildeter Dann den ungeziemendfien Ton gegen feinen Monarchen, bas anftogigfte Schulmeis ftern fur benfelben, wie auch die grobften Befchuldigungen gegen eingeferferte Danner, Die unniensche lichften Aufforderungen ju ihrer Beftrafung! fenungeachtet murte ber Brief von ben Deiften als eine Drobe, nicht bloß eines patriotifchen Gifere, fonbern einer murdigen Freimuthigfeit empfangen. Die Grafen 3. S. E. Bernftorff und D. Revent. lau, wie auch Cramer, gollten bem Berfaffer brieflich ihre Dochachtung. Dit außerortentlicher Schnelligkeit murbe ber Brief, nicht nur, auch burch Machdrucke in Christiania, Bergen, Trondhjem und Sabereleben, uber bas gange Reich, fondern in beutscher, schwedischer, frangofischer und lateinie fcher Ueberfegung, ubet gang Europa berbreitet r).

r) Bil Rongen af Peter Frederik Subm. Ropb. ein Bo, gen in 4. Abgedruckt in: Submiana oder dem fechesehnten Ebeil von Subme gesammelten Schriften, berausgegeben durch Roerup, S. 1.8. Auf Deutsch hat man drei Uebersetungen, deren die Eine, von dem unter der ftruenseeischen Leitung zum Secretar in der deutschen Rammer beforderten hellfriedt, den Bitel führt: Seltenes Denkmal patriotischer Freimathigkeit und großmuthiger königlicher Wahrheits.

- Balb gab auch Suhm, obgleich dann nicht allein ungenannt, fondern auch fich verfappend, un:

Ein Bogen in 4. Der Heberfeger entbibbete fic nicht, in einer Unmertung ju den Ramen Juli ane und Briederich ju foreiben: Gefdichtetundige Ebeologen mogen entideiden, ob diefe Ramen perflatte ober noch auf Erben manbelnde Schusbeilige bezeichnen follen. - Bon ben gwei andern Hebermelde beibe in Alensburg ericbienen, murbe bie eine fogleich vom bafigen Dagiftrat unterbruckt und amar megen eines Ausfalles bes tie. berfenere bee Paffore Claufen gegen bie angebliche Ballomanie bes Grafen Bernftorff. - In feinem banifden feitifden Journal fur das Jahr 1772 G. 12 fagt Jafob Baben : einen Brief mit ber greimatbigfeit, ber Starte und bem Gifer, welche diefen auszeich. nen. am 16 Januar gefdrieben, murben mir ienen ebelfühnen Schriften gleichgeftellt baben, momit ber beiteifche Publicfpirit fich baufig bem Ebrone na. bert, um bie Freiheit eines beleidigten Bolfes ges gen den Ginfluß eigennutiger Minifter gu ichunen. Hebrigens berührte ber Schriftrichter auch einige bee im Briefe portommenden Unffogigfeiten. im Rampfe gegen Gubm nur ein berüchtigter Somierer, Jof. Leop. Bund, und gwar unter der Daffe "eines Boblgefinnten," auf mit einer : Rritit ber Redtidaffenen uber bie Sittenfpruche Gubme an ben Konig - be Retfærdiges Rritit over Gubus Do. raler til Rongen af en Beldommende, Roph. 1772, Mußerdem lief aber auch ein in Ber-Bogen in 8. fen gefdriebener frangofifcher Brief an ben Sonia. unter bem Eitel : Critique de la Lettre de Mr. Suhm. in Sandidrift berum, welcher einer mabifcheinlichen Sage nach von einem frangofifden Schaufpieler berrubrte. Dinfictlich ber fubmiden Mufforderung jur

ter dem Titel: "An meine Landsleute und Mitbur, ger, die Danen, Rormanner und holfteiner" eine weitere Darstellung der "überstandenen Roth und Trübsal, mit der neuen Glückseligkeit verglichen." Er erklärte es darinn für "eine billige Verdrießlich, feit und Rache, Struen see zu verabscheuen." "Alle Bolker Europas würden gewiß", so meinte er, "jedes Volk, welches sich in ein Verfahren wie Struen sees fände, ein nichtswürdiges und feiges Volk schelten, und nicht dasjenige, welches ein dergleiches Ungeheuer strase, barbarisch nen: nen" s).

Strenge und Race außerte ber Berfaffer fic folder. maken:

Ces conseils dangereux, loin de hausser Ta gloire, S'ils sont jamais suivi, terniront Ta memoire, Non! Il n'est point Homere, assez audacieux, Pour chanter la vengeauce et la porter aux Cieux, Virgile ni Milton n'ont point pris sa défense; Et Corneille et Racine ont chante la Clémence.

Rachdem ber Berfaffer fodann die Große der Gefahr, Die ben Ronig bedrobt hatte, eingeftanden, ichlog er alfo:

Cependant, puissant Roi, dans le cruel moment, S'il en est temps encore, suspend Ton jugement! Crois, que, s'il faut punir, si Ta colere est juste, Il est beau d'imiter le courage d'Auguste! Tout demandoit vengeance à son coeur ulcéré; Il se vainquit lui même et veçut adoré.

s) Bil mine Landsmand og Mebborgere de Danfe, Rors fe og holftenere. Sbb. 1772, 2 Bogen in 8. Auch in dem Buche: Submiana S. 51:76.

Der Jufigrath Langebed, icon erprobt burch feine, anonymisch herausgegebene, Reue Probe von Schreibfreiheit (oben G. 36), fo wie burch feine unter der Sand herumlaufenden Gedanten uber die Weihnachtsabendefehde (G. 169), ließ nicht allein diese lettere Schrift ben Tag nach bem fiebzehnten Januar offentlich ericheinen, fondern übertraf noch, wo moglich, durch feine "Rreimus thige Gedanken uber den Lag ber Rache" fich felbft an Unwahrhaftigfeit und Schamlofigfeit. Unch er Dichtete dem gefturgten Minifter Die Abficht an, ben Ronia gur Diederlegung des Sceptere und ber Krone aufzufordern, beschuldigte die borigen Dachthaber, "fie batten in Rudficht auf Gott und die Bibel, fo wie auch auf den Ramen und bas Reich Chris ffi, Spott und Eros getrieben; fie batten fich mit gehobener Sand gegen jedes der gehn gottlichen Gebote verfundigt, weil fie nicht an Gott glaubten." Er fprach bald bom Morderengel, bald bom Bo. de, bom Affen, bom Bieh, bom Bolfe, bom Tiger. Er weiffagte: "Der Ruhm Julianens werde, fo lange die Belt beffeht, in Rorden bei weitem den Ruhm der Gemiramis übertreffen t).

My and by Google

e) Frimodige Canter over Davnens Dag. Sbb. 1772, S. in 8. — Alle brei Schriften murben "febr verbeffert," bas beißt, vermehrt und verandert, in einner Sammlung unter bem Titel: Trenbe Gfaldes bigte til Oplosning i vore Tiders hiftorie o: Dret Cfaldengebichte gur Auftlarung ber Geschichte unfer

Der Dritte bes Rleeblattes, ber bon bem gefallenen Cabineteminifter erft jum Burgermeifter, bann jum Rinangdeputirten beforderte Enge Ro. the, ehemale, bor Sneedorf und Buldberg, Lehrer des Erbpringen, behauptete in feinem Ge: dichte: Bon dem Tage ben 17 Januarius, well ches "auf Befehl" gebruckt wurde, "in ben legtber. wichenen Tagen fei ber Bolfsglaube fur Schande gehalten, und Alles, mas im Lande beilig mar, ans gegriffen worden, und zwar nicht allein burch Runft und Rlugelei; fondern pharaonisch fei bas Buthen gegen Gott gewesen. - Und fo wie es, gur Angft ber Chriften, mit Frechheit und Dochmuthe burch Berolde versprochen murde, die Bolle werde bald fiegen, fo lagen die Tempel, wie nachtliche Ruinen, da, in dem Grade vermuftet, daß im gande fein Altar und fein Deiligthum mehr mare u). -

ver Belt, Aph. 1772, S. 152 in 4to, herausgeges ben. Gine gerechte Burbigung biefer in jeder Ruck. ficht verwerflichen Reimereien gab das von Abraham. son, Bafting, Geus und Tobe besorgte danische krietische Journal, fur das Jahr 1773, S. 49.54.

u) Om Dagen den 17 Januarli 1772. Efter Befalning troft. Gin Bogen in 8. Bier der an der befungenen Rhat theilnehmenden Personen hat Rothe ju darafterifiren gesucht. "Uns gebuhrt," fagt er, "die Manner zu verebren, beren feiner Seift 1), deren talter Muth 2), deren Kraft durch muntere Seellenfabigkeiten 3), deren Zeurigkeit 4), Dir, o Polt,

Heberdief fchrieb Rothe unter bem Titel: Un Das Bolf und an Gubm bon der Rede Des Lettern an den Ronig, eine vertheidis gende Erflarung bes fuhmichen Briefes, jedoch nicht drucken ließ. In diefem Auffage wurde nicht allein dem Cabinetsminiffer überlegtes Berberben ber Sitten, Berfpottung ber Landesreli. gion, Berhohnung bes Bolfes, Bernichtung des. jenigen, was in den Monarchien den Rechten des Menichen und bes Burgers jum Schube bient, beigemeffen, fo wie Schonung widerrathen, fondern es murde felbft auf die regierende Roniginn une gebührlich angespielt v). - Gogar außerhalb des Landes wurde bem Jubel über die bewertftelligte Beranderung bon einem fehr wurdigen, aber faum unbefangenen, Manne beigeftimmt. Der vorma lige hofprediger in Ropenhagen, nunmehr Supe. rintendent Cramer in Lubect, fand fich bagu ber

Dein Beft bereitet haben!" — und in einer Rote bierzu fieht: 1) "R. 2) E. 3) K. 4) B." — Man denke fich — Ange Rothe Lobfanger eines Beringkiolds! — Auch fand Jacob Baden, in der Beurtbeilung dieses Gedichts im Kritischen Journale für das Jahr 1772 S. 41, "die Seele des Berfasser zu wenig gerührt."

v) Eil Folfet og til Gubm, om dennes Sale til Kongen, jum erften Dale gedruckt in Mperups Gubmigna 1799, G. 9.50.

rufen, in einer beutschen Dbe "uber Danemarte Errettung" feine Gefühle ju ergießen w).

Allenthalben in den Provingstädten wurde bas vorgefallene Ereigniß, jum Theil in Verbindung mit dem kurz nachher eingetroffenen Geburtstage des Königes, durch vielerlei Festlichkeiten und Lust, barkeiten gefeiert.

Unterdessen gingen die Vergnügungen des hofes ihren gewöhnlichen Gang. Der König machte,
von seinem Bruder begleitet, häusige Schlittenfahrten und andere Lussfahrten durch die Straßen
der Stadt und nach Kriederichsberg, Krydenlund
oder Amacker. Die verwittwete Königinn suhr nach
Kriederichsberg. Schon den 23 Januar war wiederum auf Christiansburg großer Bal und Salataffel, den folgenden Tag große Cour; zahlreich
war diese besonders am Geburtstage des Königes.
Am Galatasel des Mittages im Rittersaale war dann
die Anzahl der Gäste, außer der Königinn. Wittwe
und dem Erbprinzen, Gilf, nämlich das Kammerfräulein von Kaben, die Geheimenräthe Graf
Thott, von der Lühe und Gram, der Graf

Rangau. Afcheberg, der Geheimeconferengrath Graf Scheel, der Admiral Romling, der Ge-

w) Gedruckt, Roph. & Bogen in 4. Bon Balth. Muns ter auf Lateinisch übersest unter dem Titel: Ob hostem patriæ devictum d. XVII Januarii 1772, Havnim 1 Bog. 4.

beimerath Schad Rathlou, ber Graf Diten, ber Geheimerath Dberhofmeifter Doltte, ber General Gidftebt und ber Benerallieutenant Role Rach ber Tafel wohnte ber Konig frangofie fder Comoedie auf bem Softheater bei, wo bann amei neue Schaufpiele und ein neues Ballet aufgeführt murben. Des Abends war im Ritterfaale Salatafel von 75 Gebecken, wobei die fremden Gefandten und die bornehmften Standesperfonen Ga. fe maren. Um nachsten Abend war auf bem Schlofe Bal paré en Domino, welcher bom Ronige er öffnet wurde. Drei Tage barauf wurde bon nenem ebendafelbft Bal gehalten, welchem die foniglie den Verfonen und fonft eine ansehnliche Berfamm. lung beimobnten. Daufig fab man in ben offentli: den Beitungen Balle, Coure, Apartemente beim Dofe angefundigt, die Legtgenannten bald fur jebe Woche bestimmt. Auch war ber Konig mitunter bei ben Borftellungen im danifchen Schaufpielhaufe anmefend. - Die beiden Geine Dajeftat bieber aufwartenden Rnaben murden weggefchicft.

Für die Geschichte des hofes ift noch wichtig die mit der Erziehung des Kronprinzen bewerkftelligte Beränderung. Die verwittwete Feldmarschallinn Rumsen wurde zur Oberhofmeisterinn Seiner toniglichen hoheit ernannt. Und gleich geschah eine Milberung des bisherigen Verfahrens, vorzüglich in Betreff der Bekleidung des Prinzen. Doch ward

Ihm nicht gleich warmes Effen gegeben. — Auch ber Spielgeselle bes Prinzen ward entfernt x).

Unterdeffen herrichte noch Unrube bei Dofe, fo wie Gahrung in der Stadt. Gin unbedeutender Umftand zeigte, wie leicht man bei ber geringften Beranlaffung aufgeschreckt werben fonnte. borte einige Lage nach dem fiebzehnten Januar im Doftheater auf einmal einen garm in ben phern go: gen ; er nahm immer ju und ward eben burch bie. ienigen vermehrt, welche die Rube wiederherftellen Einer fragte ben Undern um bie Urfa. Die Untworten waren aber wiberftreitenb. Unruhe verbreitete fich immer mehr. Man mabnte, Die Gefangenen feien durchbrochen und hatten fich mit ibren Unbangern vereinigt, oder die Matrofen wollten toben und plundern. Alles, fogar bie fo. niglide Kamilie, gerieth in Kurcht. Schon brangte fich die Menge der Bufchauer nach ben Ausgangen; der Ronig lief aus feiner Loge hinaus, ber Erb. pring ibm nach. Die Roniginn hatte Dube fie aufzuhalten. Das Gerücht diefes Auftrittes mar fcon in der Stadt herum, als man endlich ben Unlag des gangen garme vernahm. Gin Rind hatte burch fein Gefdrei einige Bufchauer geftort, und biefe waren mit deffen Aufwarterinn in Bant gerathen y).

x) Bortgel. neue geneal. hiftor. Dadrichten, Stb. 141, G. 585.

y) Authentische Aufflarungen G. 271 f. - Roman G. 34. - Die erfigenannte Schrift giebt noch folgenbe

- Unterm 23 Januar machte ber hofmarichall Bjelde befannt, jum Softheater werde funftig mabrent der Aufführung von Comoedien feinem Rinde Bugang verftattet; auch werde Riemand ohne Billet in das Amphitheater, die Parterrelogen und die Logen des ameiten Ranges jugelaffen werden. Gleichfalls ersuchte er Alle und Jede, fich alfo ju benehmen, wie es fich in ber Gegenwart bes toniglichen Saufes geziemt, und nicht burch Lautreden oder Sumult. machen Bermirrung im Fortgange bes Schaufpiels Bu berurfachen, indem biejenigen, welche fich dawi. der vergingen, gemartig fein mußten, gang werbe ihnen funftig berweigert werben. Um Bufammenlaufen und Unordnungen ju wehren, wurden auch Berfügungen getroffen. Die Sand. wertsmeifter follten ihre Untergebenen gubaufe bal. ten und für etwanige Storungen der öffentlichen Ruhe durch biefelben haften. Eben fo murde bas Erleuchten der genfler mit Lichtern an den Geburte, tagen des Roniges und des Rronpringen unterfagt. Das unter Struenfee aufgehobene Berbot gegen nachtliches Sigen nach 10 Uhr bes Abends auf Bein und Birthe Baufern ward erneuert, woneben Jeder gewarnt wurde, nicht mit Blinten oder

Buge jur Schilderung bes Auftrittes ber: "Ohne machtige liegen in allen Eden. Gin Kammerjunfer, eine Brau aus dem Saufe des herrn von Schinmelemann ferben vor Schrecken." — Das beift boch vermuthlich übertrieben.

Schluffelbuchsen zu schießen, noch Raketten und Schwarmer zu werfen. Die Stadtthore murden wieder die Racht über verschlossen, welches bald auf die Sonn und Feier Tage während des Gottest dienstes ausgedehnt ward. Endlich sollten auch die Passe der von Kopenhagen Wegreisenden einst weilen durch die danische Ranzellei ausgefertiget werden, eben so wie die Hauswirthe angehalten wurden, alle ankommende Fremden sogleich der Polizie zu melden.

Mittlerweile wurden nicht allein die Bersolsungen der vorgeblichen Anhänger Struen fees fortgesetzt, und neue Belohnungen den Theilnehmern an dem Streiche ertheilt, wie auch Mehrere der entsetzen Beamten wieder hergestellt, sondern es erwirkten bald häusige Beränderungen theils Umsturt, theils Abanderung des in Betreff der Staats, angelegenheiten letztlich Eingeführten.

In den ersten Tagen nach dem siedzehnten Januar gingen die Verhaftungen, Verbannungen und
Verabschiedungen rasch fort. Am 18 Jan. wurde
der Hoffagermeister Kammerherr Lersner ange:
halten, und zwar erhielt er wieder die Freiheit,
aber nur unter der Bedingung, innerhalb dreimal
vier und zwanzig Stunden Kopenhagen zu verlassen
und ins Ausland zu gehen, auch nimmermehr das
danische Gebiet wieder zu betreten; und kaum war
er in Roeskilde angelangt, als er durch einen Eil:

boten befehligt murde, feine Reise aus dem Reiche fo viel möglich ju beschleunigen z).

Mit derfelben Frift Kopenhagen und bann eisligst den danischen Erdboden zu raumen, ward auch dem Lieutenant Struen see angedeutet. Er bekam seinen Abschied, 200 Athlr. an Reisegeld und Paß als Candidatus juris, worauf er zu gleicher Zeit, als Lersner, abreiste a).

Bugleich mit beiden Borgenannten wurde ders felbe Befehl dem Kapitain Charles Duval vom norwegischen Leibregimente gegeben. Als er aber kurz hernach seine völlige Unsträstichkeit dargethan batte, ward er zurückgerufen und erhielt anstatt seiner vorigen Compagnie eine bei dem bornhols mischen Regimente. Er war, so wie schon erwähnt ist, von Brandt beim Annehmen der französischen Schauspieler in Paris gebraucht, wie auch dem Cabinetsminister als ein zuverlässiger Mann anemp.

<sup>2)</sup> Er lebte bernach in Frankfurt am Main, mit einem Gnadengehalte aus Danemark, und farb im Jahre 1808.

a) Mittelft eines Cabinetebefehles vom 26 Rovember 1777 mard es auf Borbitte dem Lieutenant Struennice verstattet, fich bei feinen Eltern in Rends-burg in aller Stille aufzuhalten; doch durfte er sich weber im danischen Gebiete niederlaffen, noch weiter als in den deutschen Provinzen fommen. Er befam bernach eine Ankellung im Preußischen.

fohlen worden; gegen welche Beschuldigung und wie er fich gerechtfertigt habe, ift unbefannt b).

Denfelben Tag, als jene Drei, jog Bering, fffold, und zwar auch zufolge königlichen Befehles, aus Ropenhagen. Er mußte sich nach Wordingborg in Seeland, wo er ein Saus befaß, verfügen, unter Androhung der höchsten Ungnade des Königes, wenn er dieses Städtchen verließe. Sein Ueber, muth fürste ihn. Er hatte den so mächtigen Often einen Schelm gescholten, weil dieser sich widersetze, daß die Stiftamtmanöstelle auf Laaland dem Kammerherrn Krogh genommen und an Beringsfiold vergeben wurde c).

b) Fortgef. neue geneal. bift. Dacht. Eb. 135, 5. 48.

c) Diefes fubrt Gubm, ale ben Berbannungegrund, Andere behaupten, daß Beringffjold, fo mie an. Rangau, mit ber Belohnung ungufrieben, fich babe verlauten laffen, Plane gegen die Rinder bes Roniges feien burch ibn bintertrieben morben, mas bie Damgligen Gemalthaber vernommen batten. mie es aber der Unnahme folder, auch von Billi. ame, Deutsche Hebersegung Eb. 1 G. 453 vorgegebes ner Plane gewiß an allem Grunde gebricht, fo marde es allenfalls jeder Babricheinlichfeit entblogt fein, fomobl bag Beringffold mirtlich folde Plane bintertrieben, als bag er fich nachber beffen gerubint batte. - Uebrigens beeiferte Beringftjold fich noch in Bordingborg, Die Gefühle eines ergebenen Un. terthans ericeinen gu laffen, indem er an dem Bes burtetage bee Roniges in feinem Saufe alle vornebe men Leute bee Ortes, nebft Ginigen ber Umgegend,

Bon den Verhafteten wurden der Generalmajor Gude, wie auch die beiden Secretare sowohl als der Cassirer im Cabinette, Zoega, Martini und Panning, bald lodgelassen, ohne daß et was weiteres über sie verhängt wurde. — Die Seinerallieutenantinn Gahler, welche mehrere Freunde hatte, führte man, doch als Staatsgefangene, aus der Citadelle in ihr eigenes Saus zurück, während man ihren Gatten sigen bleiben ließ. — Die Bedienten der beiden gefangenen Grafen wurden loggelassen.

Dagegen befam der Kammerherr Freiherr von Bulow, deffen, auch hubsche, Gemalinn als unternehmend gefürchtet wurde, den Besehl, zugleich mit ihr Kopenhagen zu verlassen, und als sie hernach, um die Niederkunft der Freiherrinn abzumarten, auf dem Lande in Seeland weilten, wurden sie durch einen neuen Besehl angehalten, sich aufs Eiligste nach holstein zu begeben. — Bulow hatte den Erbprinzen dadurch beleidigt, daß er den Pferden desselben einen von dem königlichen abgesonderten Stall angewiesen hatte d). — Er hatte

auf dem Weinbause die Burger, in einem Wirtsbause Leute aus den geringeren Classen, endlich an einer vierten Stelle die Discipeln der lateinischen Schule bewirthete.

d) Das Lettere fagt Baltenffjold. - Bulow fam fpåter ins diolomatifde gad binein, und mar, ale er im Jahre 1811 farb, tonigl. danifder außerordentlicher Ge-

als Stallmeister zum Nachfolger den Kammerjunker des Erbprinzen H. H. Bulow, welcher auch den Rammerherrnschlussel bekam. Nach Holstein wurden auch die beiden, Ihrer herrinn so wohlgefälligen, Rammerfräulein der Königinn Mathilde, v. Kalkreuth und v. Thienen verwiesen. Selbst der vormalige Friseur Ihrer Majestät Burkas mußte sich verziehen. — Der Rammerherr Warnstedt ging nach Schleswig zurück e). — Der Etatkrath Revverdil erhielt die ihm bei seiner Berusung verssprochenen 1000 Athle. an Reisegeld, und kehrte nach seinem Vaterlande zurück, hinterließ aber in Dänemark ein theueres Andenken f). Der Assenie

fandter am foniglich facifiden hofe, Gebeimeconfer rengrath und Groffreng von Dannebroge.

e) Er murde nachber Jagermeiffer in Ginem ber foless migiden Diftricte, und verfdied im Jahre 1808.

f) In Wion lebte Reverdil lange nur den Wissenschaften, trat endlich in Staatsdienste, und ward erst
1786 Affessor, 1789 Vicar der Amtmannschaft, verlor jedoch wegen der in der helbetischen Versassung
eingetroffenen Veränderungen diese Stelle wieder. Er
starb im Jahre 1808, als ein 76 jähriger Greis.
So wie er dem ihn besuchenden Danen mit Gastfreiheit begegnete, so nahm er auch berzlichen Antheil an den Schicksalen Danemarks, wo er so viele
Freunde gefunden hatte. Das Bildnis des dänischen
Kronprinzen, jetigen Königs Triederich VI., hing
in Reverdils Zimmer. Auch hatte A. P. Bernstorsf,
nach Falkenkiold, daran gedacht, ihn als Lehrer
bei Seiner Königlichen Hobeit einzuberusen. — Re-

im hof, und Stadtgerichte, Jacobi, deffen Mut, ter Kammerfrau der verwittweten Königinn war, wurde nach Reverdil Vorlefer des Königes, Etats, rath Rielfen Handbibliothekar.

Die Anzahl der Gefangenen ward unterdeffen mit Mehrern vergrößert worden, welche doch bald wiederum freigelassen wurden. Dahin gehörten Gabel sowohl als seine Tochter und seine Stieftochter, welche Beide unbescholtene Mådchen waren g). — Sogar der Bruder des Kammerherrn Falfenstjold, der Major Arnold Falfensstjold, mußte, wegen einiger Aeusserungen, auf der Hauptwache einige Tage verbringen h). —

verbil hatte eine Geschichte selner Zeit, besonders des von ihm beim danischen hofe Erlebten, ausgearbeitet, deren Erscheinung nach seinem Tode erwart tet wurde. Es soll sie aber Jemand gefauft haben, um sie nicht erscheinen zu laffen. — Ein Umrif feinnes Lebens findet sich in hoffs Clio B. 1. D. 3 S. 59:70.

g) Sabel erhielt eine Anftellung bei bem ichleswigs hollfteinischen Canal, deffen Bau im Jahre 1776 angefangen wurde. — Seine Bochter, welche Kammers jungfer bei ber Koniginn Mathilde gewesen, heirathete den Inspector beim Waisenhause, Oragon, bei welcher Gelegenheit sie die gewöhnliche Dulfe zur Ausstatung vom hofe betam. Auch die Frau Gabels erhielt im Jahre 1777 Reisegeld, um nach holftein geben zu können.

h) Er flieg bernach jum Oberften und erwarb fich Berbienfe um die Landwirthichaft.

Ein langerer Aufenthalt bier Kanb Legationsrathe Sturtz bevor. Diefer batte wie oben gefagt, fo viel moglich vom Um. gange mit Struenfee guruckgezogen, und mar beffandia Bernftorff in dem Grade quae, than geblieben, daß er unmöglich Struenfee lieben tonnte. Rurg bor des Lettern Berhaftung entwarf er fogar einen Brief an ibn, worin er gu ertennen gab, er tonne nun nicht langer fcweigen, ba er vernehme, ber Minifter wolle bem Grafen Bernftorff feinen Gnadengehalt nehmen, bei welcher Beranlaffung er ihm bes genannten Staats. mannes große Berdienfte um Danemark bor. ftellte i). -

i) Diefer auf Sturges Bifc vorgefundene Entwurf, beffen Autograf der gegenwartige Berfaffer vor fic bat, fing mit folgenden Worten an: "Vous savés, mon cher Comte, que je n'ai jamais présumé de Vous parler sur aucun autre Objet, que sur ceux de mes mais Vous pensés trop bien. blameriés Vous même, si je gardois un Silence absolu au sujet de la pension, qui, à ce qu'on m'assure, va être otée a Mr. le Comte de Bernstorff. n'est pas a mois à defendre son Ministère, et ma voix et mes opinions ne prouveroient rien à cet égard. Je me bornerai simplement a Vous exposer quelques faits, qui paroissent plaider en sa faveur." -Dadbem er nun bie gum Bernftorffe Bortheil fprechen. ben Ebatfachen bargeftellt batte, folog er folgenders

Daß auch Sturt felbst bei bem Falle Struen, fees gar nichts befürchtete, legte er dadurch an den Tag, daß er nach demselben seine Heirath, mit einer Tochter des Majors Mazar de la Garde, zum 24 Januar anberaumte. Auch schafte er, allen Anzeigen zufolge, keine Papiere weg. Endlich hatte er noch freien Muth genug um zu den neuen Gewalthabern für Bernstorff zu sprechen. — Er ward indessen den 20 Januar, erst des Bormittages mit einem Gnadengehalte von 500 Rthlr., den er in irgend einem Städtchen in Seeland verzehren sollte, seiner Nemter entlassen, sodann des Nachemittags von einem Officier mit Soldaten nach der Pauptwache geführt und da verhaftet k).

Maßen: Voici, mon cher Comte, ce que j'ai cru devoir Vous représenter, sans craindre de Vous deplaire. Vous ne feriés point de cas de moi, si je pouvois être soupconné d'ingratitude, et nôtre ancienne
amitié m'autorise à Vous parler librement. J'ai satisfait à mon devoir et je me renferme de ce moment
dans le silence." — Es macht dieser Entwurf allen
Drei: Sturt, Bernstorff und Struensee mabre Ehre.

k) Die Borftellung ber Inqvisitionscommission vom 15 Julius und die öffentlichen Zeitungen. — In Betreff ber Beranlassung zu dem gegen Sturft gebrauchten Berfahren weiß man nichts. Befannt ift cs, daß er an Nanzau und Offen arge Keinde hatte. Die authentischen Aufklärungen haben, S. 180, Volgendes: "Ein einziger Mann, mehr burch seinen Charafter, als durch seinen Rang erhaben, mehr in denkillen Tugenden des Burgers als in den Nanten

Den folgenden Abend, den 21 Januar, um eilf Uhr wurden Kalfenstjold und heffelberg aus den Casernen in ein anderes sonst für die gröb, sien Missethäter bestimmtes Gefängnis hingebracht, wo sie überaus strenge gehalten und schlecht behandelt wurden. So war beständig im Zimmer ein Officier. Um Eingange waren 6 Mann gestellt. Eine Kapitainswache von 40 Mann bewachte den

bes Dofes geubt, babe es gewagt, bie Roniginn an Bernftorff zu erinnern, fogar einen beißen Bunich fur die Burnaberufung biefes Minifters gu angern; aber eine Beranderung in bem Gefichte ber garftinn; wie auch das Froftige ihrer Antwort, gaben ibm deutlich genug ju verfteben, daß er fic betrogen batte." Aller Dabrideinlichfeit nach mar biefer Mann fein Unde. rer als Sturg, und vielleicht bat er in feiner Bars me fich vergeffen. - Merfmurdig ift es ubrigens, mas Salfenffjold G. 148 f. ergabit. Unter bem Berbore, fo fagt er, fragte man mich ploglich, ob ich nichts gegen Stury anzugeben batte. Dichte ermieberte ich, und erftaunte uber eine folde grage, die mir auf feine Weise berbeigeführt gu fein ichien. Mas fie indeffen vielleicht erzeugt batte, mar diefes: fur; nach meiner Berhaftung fagte mir ber machbabende Df. ficier: man batte Befthle gegeben, Sturt eingu. gieben; er balte fich aber verftedt und fei teinesme-Das Schickfal diefes Unglucklichen ges ju finden. flogte mir Theilnahme ein, und als jener machba! bende Officier abgeloft worden war, fragte ich feinen Dachfolger, ob man Sturp gefunden batte. Diefe mit Marme gemachte grage mag bas Berudt veranloft baben, ich batte Sturp angegeben." - Daß Sturg fich follte verftedt baben, mar eine unrichtige Angabe.

Buß ber Treppe. Die Zimmer waren außerst enge und dumpfig. Der Boden diente den Gefangenen jum Bette. Sie bekamen weder Messer noch Sabel zum Gebrauch beim Essen, sondern mußten die Speise mit den Fingern zerreißen. Thee und Zahnpulver nahm man ihnen, unter dem Borwande, sie könnten vergiftet sein. Auch war es ihnen nicht erslaubt sich rasiren zu lassen, ohne daß ihre Sande gehalten wurden. Doch blieben sie von Fesseln frei 1).

Dagegen wurden noch den 17 Januar Abends die beiden Grafen, Struensee und Brandt, wie auch der Justisprath Struensee, in Ketten geschlossen. Diejenigen der Grafen waren in der Wand befestigt und hatten ein Sewicht von achtzehn Pfund, eine Länge von drei Ellen. Sie wurden der rechten Sand und dem linken Fuse angelegt. Auch keiner von ihnen erhielt Messer und Gabel zum Gestrauch beim Essen, ja sie dursten gar nicht rastrt

<sup>1)</sup> Die obige Darftellung ift von Kaltenffold, S. 231, entlehnt. Diefer bestimmt nicht genau das Gefangs niß, sondern sagt nur: "une prison, destinée aux plus vils scélérats." — In den Bortges. neuen geneal. biff. Nachrichten Eb. 134 S. 103 wird die Hauptwache genannt, als die Stelle wohin Kaltensstold und hesselberg von den Casernen gebracht wurs den. — Balkenffold spricht übrigens zwar nur von sich selbs, aber hesselberg theilte gewiß in Allem Schicksal mit ibm.

werden, felbft nicht mit gehaltenen Banben. Gie lagen auf Ruhebanten. Bur Erhaltung bes Lebens bezogen Gie Jeder erft einen halben, hernach eie nen gangen Reichsthaler taglich. Dem Grafen Struenfee mar daffelbe Bimmer angewiefen, melde ehemals bon dem befannten Mordfroß bewohnt wurde m). - Struenfee war anfange außerft fleinmuthig und bergweifelnd. Er munichte gu er. franten und ju fterben, faßte auch den Gedanten, fich jum Tode ju verhungern. Fernerhin aber fuchte er fich dadurch ju beruhigen, daß er fich feine Rettung möglich dachte, Romane las und in Bedanten die Welt durchreifte n). - Brandt bas aegen war vom erften Augenbliche feiner Ginferferung an unverjagt und beiter, fang Arien und fpielte auf der Ribte. - Berger blieb gmar von Beffeln frei, aber auch er durfte weder Deffer und Ga. bel gebrauchen, noch in feinem eignen Bette lie.

m) Norderoß mar ein Irlander, melder gegen den danifden Konig Friederich den Wierten und deffen Gobn, den Kronpringen Unschläge begte, aber ertappt murbe.

n) Struensees Betebrungsgeschichte von Munter, S. 235. Warum Struensee den Gedanken des Berhungerns aufgab, wird nicht gesagt. Gebhardi maß in Fortgel. neuen geneal. biff. Nachrichten Eb. 133 S. 16 dem Gerede Glauben bei, es sei Befehl getommen, daß, wenn Struensee nicht gutwillig effen und trinken wollte, sollten ibm so lange Stockschläge ges geben werden, bis er Appetit betame.

Struenfee, ater Ebeil.

gen, doch durfte er mit gehaltenen Sanden rafirt merben.

Die Anzahl berjenigen Gefangenen, beren Sache einer formlichen Untersuchung übergeben wurde, belief sich auf zwölf. Diese waren: Graf Struensee, Graf Brandt, Justihrath Struensee, Berger, Gahler und dessen Frau, Faltenstjold, Hesselberg, Hansen, Willebrandt, Aboe und Sturg.

Dit der Unterfuchung wurde, ben 21 Januar, eine Inquifitionscommiffion beauftragt, aus dem Geheimenrathe Freiherrn Jens Rragh Juel Bind, Jufitiarius bes Bochften Gerichts, Conferengrathen Braem, Stampe, Lurdorph und Carftens, fammt den Gtaterathen Rofod Ancher, Sevel und Guldberg bestand, und in ber Mitte des Rebruars mit einem Reunten, bem Generalfriegecommiffar Joh. Er. Schmidt vermehrt murde. Es maren diefe Manner faft alle in vorzüglichem Rufe fur Ginfichten fowohl als fur Rechtlichkeit. Bur felbigen Beit, ale Diefe Commif. fion angeordnet murde, befamen ber Generallieute. nant Roller , wie auch die Conferengrathe Schuma, cher und Subm den Auftrag, die Papiere ber Gefangenen durchzusehen und jedes an bie Behorde ju fenden, wie auch die in ben Behaltniffen der Gefangenen befindlichen Gelber nachzugahlen dem Zahlcaffirer Ctaterath Lunde zuzufteffen. Gine Befanntmachung bom 27 Januar enthielt, bag ein Jeder, welcher bares Geld, Papiere oder andere den am 17 Januar und hernach Berhafteten geshörige Sachen in Besith hatte, solches innerhalb acht Tage in die angeordnete Inquisitionscommission, welche täglich von 9 Uhr. Vormittages bis zu 4 Uhr Nachmittages auf dem Schlosse Christiansburg ihre Sigungen hielt, einliesern sollte.

Unterbessen waren mehrere Beränderungen in der Staatsverwaltung bewerkstelligt worden. — Gleich nach der Ratastrophe ward ein Seheimecabineterath mit dem Erbprinzen an der Spiße errichtet. Als die übrigen Glieder wurden in den öffentlichen Zeistungen genannt Thott, Schack Rathlou, Römling, Often, Eickstedt und Köller. Auch hieß es: dieser Rath habe sich am 23 Jasnuar zum erstenmale versammelt. Abseiten der Resgierung erging aber in mehreren Wochen keine das hin gehörende öffentliche Bekanntmachung o).

Um fo geschwinder kamen niehrere Umwechseluns gen der Glieder in den bestehenden Autoritäten zur öffentlichen Kunde. — Den 20 Januar nahm der Oberpräsident Graf Polstein Abschied von dem

o) Die Errichtung eines folden-Rathes ift teinem Zweifel unterworfen; benn ein toniglider Cabinetsbefebl, welchen ber Berfaffer bes Gegenwartigen im Original gelefen bat, enthalt, unter Andern, daß der Ronig ben Admiral Romling zu feinem Geheimenca-binetsrathe ernannt batte.

Stadtrathe, und reifte mit feiner Gemahlinn zu ber von ihm borbin bekleibeten Amtmannsfielle in Tonbern guruck.

Endlich wurde, durch eine Berordnung bom 13 Januar, die Errichtung eines neuen Regierungs. collegiums, unter dem Ramen eines Geheimenftaats, befanntgemacht. Der Wille des Koniges mar, hieß es in berfelben, daß hinfuhro alle und jede Angelegenheiten und Gefuche guborderft in demienigen Collegium, wohin fie gehorten, ordentlich unterfucht und erwogen, und hiernachft vermittelft und im Beifein folcher Manner, die fomphi der Pandesgefete und ber Berfaffungen, als ber ju er. orternden Sachen fundig maren, ihm vorgetragen merden follten. Demnach hatte er einen Geheimen. faaterath errichtet, wie auch desfallfige Borfdrift und Anordnung erlaffen. Es follte berfelbe, außer bem Bringen Friederich, aus folgenden Mitglie. bem Geheimenrathe Grafen von Ebott, Dem General Grafen bon Rangau bon Afche. berg, dem Geheimenrathe Schack Rathlou, bem Abmiral Romling, dem General von Eid. ftebt, und bem Minifter bes auslandischen Departemente, Grafen von der Dften, bestehen, welche wochentlich an den dazu bestimmten Tagen fich bei dem Ronige ju berfammeln hatten. Bon den Dite aliebern follte Riemand jugleich Prafes in irgend einem der Collegien fein, das Departement der aus. landifden Geschäfte ausgenommen. Wenn Jemand

um etwas Anfuchung ju thun, ober eine Sache einzuberichten hatte, follte er fich damit an bas Collegium, wohin die Sache gehorte, und nicht unmit. telbar an den Geheimen , Staaterath, wenden. Diefes Collegium follte bann, nachbem bie Cache bafelbft erwogen, und bie ju Aufflarung berfelben erforderlichen Nachrichten eingezogen worden, nach befundener Beschaffenbeit berfelben barüber allerun. terthanigfte Borftellung thun. Zugleich mar es bes Roniges Wille, daß in Bufunft alle Gefuche, Bor. fellungen und Berichte, Die, welche Die beutichen Provinzen angingen, ausgenommen, in banifder Sprache abgefaffet, und bie Sachen in berfelben behandelt, borgetragen und ausgefertiget wurden. Alle aus den Collegien an den Ronig gelangende Borftellungen follten ibm im Gebeimenstaaterathe und durch felbigen referiret werben, und folderge. falt fonigliche Resolution barüber bewirket werben. Auch wollte der Konig, daß bie baraus ermachfen. den Expeditionen ibm dafelbft gur Unterfchrift porgelegt wurden. Endlich enthielt die Berordnung noch die Bestimmung, daß, daferne es bem Ronige jedoch gefallen follte, fonft und auf andere Weife Refolutionen gu ertheilen, wollte er gleichwohl gu Berhutung aller Unordnungen und anderer Ungu. träglichkeiten, die im Betriebe ber Gefchafte leicht entfteben fonnten, wenn das gehörige Collegium da, bon nicht unterrichtet war, befohlen haben, derjenige, welcher dergleichen Refolution in Sanden

habe, fculbig fein folle, alfofort, und ehe er fich berfelben bediene, fich damit bei dem Collegium, wohin die Sache gebore, ju melben, bamit aus foldem darüber allerunterthanigfte Borftellung gefchehen und bie formliche Ausfertigung bewirfet wer: ben fonne. - Den Ramen Cabineterath hatte man verworfen, um nicht an bas vorige Cabinet und ben Cabineteminifter ju erinnern. - Go wie es Struenfee Unwillen und haß jujog, daß er die Sprache des Landes hintanfette, fo berfuhren die neuen Gewalthaber fluglich, indem fie biefelbe in ihre Rechte herftellten. Ja fie thaten bald einen neuen Schritt gur Ehre der Sprache, als fie beim Deere die icon bor Struenfee üblichen immer deutschen Commandowörter mit danischen vertausch. Much maren die Mitglieder bes neuen Rathes ten. Alle eingeborne p) - Diejenige Bestimmung aber, welche ber eigenhandigen Unterschrift bes Roniges außerhalb dem Staaterathe alle Rraft absprache konnte freilich ale eine felbstauferlegte Ginfchranfung, um den Folgen einer etwanigen Rachfchrift porjubengen, erflart werden, entging indeg nicht die Auslegung, als fei fie gegen eine ju befürchtende Heberrafchung gerichtet, und enthalte eine vollige

p) Suhm vergaß nicht in ber Schrift an feine Lands, leute diefes gu bemerten. Bielleicht mard es als ein Brund gur Ausschließung Bernftorffe und Molttes gebraucht, daß fie Auslander maren.

Bernichtung der Gewalt des Röniges selbst, welcher nunmehr, ohne Genehmigung der Mitglieder seines sogenannten Rathes, gar nichts in Staatsangelegen, heiten thun, sogar keine Gnadensbezeugung erzeigen, konnte q). — Unter diesen Rathsgliedern, welche in ihren Bestallungen den Titel von Staatsminister erhielten, wurden Thott Referent für beide Ranzelleien, Ranzau. Afcheberg für den Landetat, Schack, Rathlou für das Finantzollegium, Römeling für den Secetat und Often für das ausländische Departement. Doch hieß es in der Berzordnung: kein Staatsminister solle, mit der angesührzen Ausnahme, Präses in irgend Einem der Collezgien sein. Thott bekam einen Jahrgehalt don 6000,

<sup>9) &</sup>quot;Man fdrie, fo beift es in den Authentifden Muftla. rungen G. 191, über die eigenmachtigen Dandlun. gen Struenfeed; aber er mar nie fo meit gegangen! Die batte er Unterthanen angewiesen die Unterschrift ibres Monarden gu verachten; diefe mar immer bei feiner Bermaltung bas offentliche Zeiden ber Befete, Berordnungen und Befehle geblieben. - Dan fann fich uber die Unvorsichtigfeit, momit diefe gefahrliche Sandlung vorgenommen, und die gludliche Art, morauf fie ausgeführt murbe, nicht genug vermundern. Dan findet darinn ein auffallendes Bild ber Raltefinnigfeit der Mation u. f. m." Der Berfaffer bat fic bier' eines Gelbftmiberfpruches foulbig gemacht, benn eben meil die Urheber diefer Beftimmung bie Rattfinnigfelt der Dation u. f. m. vom Grund aus fannten, mar es feine "Unborfichtigfeit" "gefabrliche Sandlung," die fe begingen.

jeder ber übrigen Minifter einen von 5000 Rtblr. Es war zwar zur Sprache gefommen, bem Gebei. menftaaterathe einen Gecretar, namentlich in ber Perfon des Conferengrathes Suhm, des Berfaffers jenes Briefes an ben Ronig, ju geben. Dan bedachte fich aber, und mochte fein Protocolliren. -Auch wurde Roller nicht in den Staatsrath auf gefommen. Dagegen war er, am Stiftungstage biefes Rathes, unter bem Mamen Roller bon Banner, mit einem Panier - auf banifch: Banner genannt - in bem Mapen, jum banifchen Edelmann aufgenommen, nachdem diefes icon gleich nach der Rataffrophe verlautet batte, und zwar, folder Magen, daß er unten dem Ramen Gpl benfteen naturalifiret worden ware, fo wie man auch darauf unterm 27 Januar in den offentlichen Beitungen bon feiner Erhebung in den danifthen Adel fand, unter bem Damen Banner gelefen batte r).

Der Etatsrath Guldberg, welcher unterbeffen, keine Stufe in Amt und Rang flieg, war nichts destoweniger durch das Bertrauen der verwittweten Königinn so machtig wie irgend Einer, und bei ihm galt Eickstedt besonders viel s).

r) Die danische Sammlung von Berordnungen. - Suhm. - Suhme Leben von Myerup G. 209.

s) Subm. — 3war beißt es, in Fortges. neuen Geneal. biff. Nachrichten, Sch. 133 G. 49. Gulbberg batte ein Geschenk von 4000 Athle. befommen. Dieses if aber nicht mahrscheinlich.

Dagegen merkte Ranzau bald, er besitze nicht den Mues entscheidenden Einfluß, welchen er gewärtiget hatte. Er außerte seinen Unwillen darüber daß Andere nun ernteten, wo er gesäet hatte, und hielt sich nicht damit für hinlanglich belohnt, daß man, wie er sagte, ihm ein Band aufgehängt und seine Schulden bezahlt hatte.

Rach ber Stiftung des Staatsrathes, fingen endlich, den 20 Kebruar, die Berbore der Staatsgefangenen an t). Runf Wochen waren feit ber Ginferferung berfloffen, als Die Anquisitionscommiffion fich jum erften Dale in ber Citabelle Rriederich. bafen, im Saufe bes Commandanten Generallieu. tenant Soben, versammelte. Die Barriere ber Citabelle war ben gangen Tag allen nicht dabin Geborigen verfperrt. Der Graf Struenfee mard, um gebn Ubr Bormittage, bon bem bei ibm mach. habenden Officiere begleitet, in der bon 2 Unter. pfficieren und 4 Grenadieren umgebenen Rutiche bes Commandanten babin gebracht. Als feine Reffeln ibm por bem Berbore abgenommen wurden, gitterte er, fo wie auch da fie ihm nach dem Berbore wieber angelegt wurden. Die Commiffarien bießen

e) Es lagt fich nicht bezweifeln, daß die Commiffion in den erften vier Wochen feit ihrer Anordnung Unterfuchungen angestellt und Zeugen abgehört habe. Der Berfaffer bat aber nichts gewiffes barüber ausfindig machen tonnen.

ibn fisen, und nannten ibn jum legten Dale berr Graf. Das Berbor dauerte bis auf zwei Uhr Rach. mittage, und murde bann wiederum bon viertehalb bis auf fieben Ubr fortgefest. Struenfee zeigte Diefen gangen Sag Befonnenheit und Reftmuth. -Den folgenden Sag murde bas Berbor von neuem porgenommen. Und aledann that der Ungluckliche, pon Ehranen überftromend, eine fur die regieren. De Roniginn hochft beleidigende Ausfage. Diefe wieberholte, bestimmte und entwickelte er am 25 Ker bruge, ba er auch ihre Richtigfeit mit feines Das mene Unterschrift befraftigte. Go tief fonnte ein burch Geiftesgaben, wie auch burch Raltblutigfeit ausgezeichneter Dann fallen! Bielleicht mar et burch die fange, barte, einfame, wegen ber Ungewißheit doppelt marterbolle, Gefangenschaft am Sinne geschwächt; vielleicht bat ibn ber Unblic ber größtentheils auch bon ihm bochgehaltenen Ditglie. ber ber Commiffion in Bereinigung mit ihren umftrickenden Fragen und feiner eigenen Lage ben Ropf verwirrt. Dag er darauf abgefeben batte, burch Berwickelung der Majestat in feine Cache Bortheile fur Diefe ju gewinnen, fcheint, feinem Charafter nicht weniger ale feiner Stimmung gemäß, feines. weges annehmlich, eben fo wenig als es fundbat ift, daß man ibn mit der Kolter bedrobet batte. Dem fei wie ibm wolle, von diefem Augen. blice an war Struen feed Leben den Gefegen das beimgefallen u).

Unterdeffen war auch der Graf Brandt, am 22 Kebruar, abgehört worden. Er verlor seine Fastsung nie, und beantwortete die an ihn gerichteten Fragen mit einer Offenherzigkeit, wozu es wahrescheinlich beitrug, daß er sich schlechterdings nicht für strafbar erkannte. — Gleichsam als zur Belohmung der gegebenen Mittheilungen ward endlich den beiden Grasen am 28 Kebruar ihr sechs Wochen alter Bart abgenommen, jedoch so daß ihre Sände während der Zeit gehalten wurden. — Mittlerweile waren am 25 ihre englischen Pferde öffentlich verssteigert worden, was schon am 5 desselben Wonats mit denen des Justigraths Struensees der Fall gewesen war.

Auf den Borschlag des Commandanten hatte Brandt einen Prediger verlangt, mit dem er sprechen könnte. Hierzu wurde den 24 Februar der Probst Jörgen Dee bei der Kirche des Jolmes ernannt, welcher ihm sogleich häusige Besuche abstattete v). Doch scheint er nur wenige Muhe mit

n) Roman nimmt S. 36 ftriger Weise an, der hier berührten Aussage Struensees sei eine Erklarung der Königinn Mathilde vorgegangen. In den Authent. Auftlarungen S. 201 mar schon das Richtige anges führt.

v) hee hatte fich ju biefer Beauftragung gleichsam ben Weg gebahnt, burch eine ichon ben 19 Januar gehaltene und vor jeder andern bei der Gelegenheit

. dem Befehren des Grafen gehabt ju haben. fcnell entfagte Brandt, welcher ein erflatter und weder unbegabter noch unbelefener Raturaliff war, fich auch bier Tage lang bei Boltaire aufge halten hatte, feiner bisherigen Deinungen binficht lich der Religion. Er batte benn auch faum biefe nach vorhergehender reifer Unterfuchung angenommen. Mur wegen des Gundenfalls und der Erbfunde au-Berte er gegen den Probften einige Zweifel, genügte fich aber bald mit ben Erflarungen beffelben. gab fich, fagt Dee, ben Anfallen ber Snabe ger fangen. Babricheinlich bat feine Erziehung unter ben Mugen des frommen Cohlenthals diefe burtige Beranderung bewirft, indem die in feiner garten Rindheit ihm eingeprägten Gefühle nun wie derum durch feine Lage erweckt murden. Er zeigte fich in feinen Unterredungen mit Dee immer weich. Er weinte bei jeber Borftellung des Lettern, "bon feinem borbin in bas eitle Befen ber Belt und Die Lufte des Fleisches tief verfunkenen Sinne", wie auch "bon der unaussprechlichen Gnade, ber ihm

berausgegebene Predigt, welche "ble Zerftorung der Zerftorer und die erfreuliche Beranderung des Mangels" darftellte. Sie zeichnete fich durch eine ber ftandige Anmendung des bei der Hochzeit zu Cana Borgegangenen auf das Ereigniß vom fiebzehnten Januar aus. Die hochzeit oder die Braut fei der Staat, der Brautigam der Konig, die Gaffe die Unterthanen, der Mein die Religion u. f. w., was der Prediger das bobere Verständniß nannte.

bom Bater ber Barmbergigfeit wiberfuhr, welcher ibn durch forverliche Suchtigung und Befdimpfung bagu trieb, eben fo wie ben verlornen Cobn, nach bem baterlichen Saufe guruckgutommen, wo ber Dirte und Bifchof der Geele mit ausgestrecten Sanden fand, um ihn ju empfangen und ihm feinen Rrieden ju ichenfen, welcher alle Dernunft ubertreffe, um fein Berg in Gott ruhig und eines ewigen Beils gewiß ju machen." Auch sprach Brandt haufig mit den wachhabenden Officieren bon Moral und Religion. Die Bucher, beren Dee fich jur Erbauung Brandte bediente, maren, au-Ber ber Bibel, Gibfone Birtenbriefe, Dob: bridge bon ber Gewalt und der Gnade Jefu Gunber felig ju machen, Berbeis erbauliche Betrachtungen und Remton von den Prophezeis bungen w).

Auch bem Grafen Struensee ward ein Seelensorger verordnet. Rurz nach dem Anfange der Berhore fragte der Commandant Soben den Grafen, ob er sich nicht mit einem Seistlichen bes sprechen wollte. Struensee erwiederte: er und ein jeder Seistlicher wurden in Meinungen unendlich

w) Paalidelig Underretning om den henrettede Enevold Brandte Forhold og Eankemaade i hans Bangfel u. f. v. Af J. Dec. Rob. 1772, S. 93, 8. Auf Deutsch unter dem Titel: Jorgen Dec zuverlässige Nachricht von des hingerichteten Enevold Brandts Betragen und Denkungsart in seiner Gefangenschaft. Leipz. 1772, S. 102, 8.

weit von einander abstehen, und zum Disputiren habe er keine Lust. Er verbat sich den Seistlichen x). — Da man indeß fein entscheidendes Geständniß erhalten hatte, beschloß man, ihm einen Prediger zuzuschicken. Die Wahl siel auf den als Redner berühmten Doctor Balthasar Münter bei der deutschen Petri Kirche in Kopenhagen y). —

x) Struenfees Betehrungsgefdichte G. 243.

y) Soon unter dem ftruenfeeifchem Mintfterium hatte Manter feine: Rlage über die Bemalt ber Gottlofen und fein: Gebet fur abmefende greunde, eben fo mie nach bem Salle des Minifters, außer jener Ueberfegung von Cramers Dde, auch feine auf Befebl bes Roniges am vierten Sonntage nach Deue jabr gehaltene "Dantpredigt aber die bem Ronige und feinem Bolte erzeigte Sulfe Gottes" berausge. Er gab in diefer Lettern ein graufenvolles. Bemalbe der vorigen Leitung. "Bottlofe Menfchen, fagte er, bereichten über und. Bott tropten fie ins Ungeficht. Gie, benen nichte im Dimmel und auf Erden beilig mar, verachteten, verfpotteten, bobnten ben Glauben, den wir betennen. 2meifel gingen fie mit einem gewaltigen Borhaben um, fic auf immer in Giderheit ju fegen. lobt fei Gott, der une nicht jum Raube in ibre Babne gegeben bat, ber ihre treulofen und blutgie. rigen Abficten, denn andere fonnen es nicht gemefen fein, ju Schanden gemacht, der faft in bem Mugenblide, da Aufruhr und Mord ausbrechen moll. ten, und Giderheit und Rube gefdenft bat." -Dom Ronige bieß es: "Unfer Ronig, ju bem uns ber Bugang ganglich verichloffen war, um beffen beis lige perfon wir fo oft befummert maren, weil mir

Doctor Munter ging den erffen Mart ju Struenfee. Alle er Letterem gemeldet wurde, fragte ber Graf, ob er Befehl batte, ju ihm ju tom. Man bejahete es, und er ließ fich's gefallen. men. Er empfing ben Geiftlichen, mit einem finftern Ge. fichte und in ber Stellung eines Menfchen, fich barauf gefaßt macht, eine Menge Bormurfe mit verachtendem Stillschweigen anzuhoren. aber Munter ihm gefagt hatte, bag er wiffe und fuble, was er einem Unglucflichen schuldig fei, wie auch, bag er muniche, feine Befuche ihm an: genehm und nublich ju machen, verließ ber Graf feine gezwungene Stellung und erheiterte fein Beficht. Er gab Munter die Sand und danfte ibmfür beffen Theilnahme. Diefer verficherte, er werde nichts fagen, in der Abficht ihn gu beleidigen, und bat ibn, wenn etwa ein bem Unscheine nach belei. Digendes Wort ibm entfiele, es ju überfeben. Gie fonnen mir fagen, mas Gie wollen, berfeste ber Graf. Dunter verficherte nun diefem, er fomme nur in ber Abficht ju ibm, ihm nuglich ju wers

wußten, in welchen Sanden er fic befand, unfer Konig ift nun wieder der Unfrige, wir find wieder fein Bolf." — Die Frau Friedr. Brun, Munters Bochter, bat in: Wahrheit aus Morgentraumen, S. 318 die Bemerkung gemacht, Munter fei unter den Fremden in Kopenhagen faft der Einzige, welcher unter Struenfees Gewalt und Einfluß Dafelbft verblieb.

Demaufolge bat er, Struenfee mochte ibm fein Bertrauen gonnen, ba er es mit ber banfbarften greundschaft erwiebern, und, ale fein einziger Freund auf ber Erbe, Diefe ju beffen Beruhigung nugen wollte. Struenfee murbe ge. Munter fagte ibm nun, wenn er bes rübrt. einzigen mabren Eroftes fabig werden wolle, muffe er ja nicht auf ben Gedanken fallen, als ein philofophischer Beld gu fterben. Standhaftigfeit und Rube in der Stunde des Todes feien nur bas Erb. theil eines guten Bewiffens. Der Graf antwortete, er mare bieber unter allen feinen Schicffalen fandhaft gemefen und murde auch, feinem Charaf. ter gemäß, nicht als ein Beuchler ferben fonnen. Dunter erwiederte, er berlange auch feine Deuchelei bon ibm, fondern bat ibn, fich auf bie Standhaftigfeit, die er fonft bewiefen gu haben glaubte, ja nicht zu verlaffen. Geine borigen uns angenehmen Schicffale murde er felbft mohl mit dem, was ibn erwartete, nicht vergleichen wollen. berdieß mache er fich vielleicht noch einige Doffnung. Struenfee berneinte diefes durchaus. M i ne ter fuhr fort, er febe menigftens den Tod nicht in ber Mabe, und fragte, ob er, wenn Dunter Befehl batte, ibm ju fagen, morgen folle er fter. ben, auch bann nicht ben Duth murde finfen laf. fen? Mis der Graf fdwieg, lenfte Dunter bef. fen Aufmerksamkeit auf die wichtige Abficht ibrer Unterredungen, ba er deffen vielleicht nabe bebor:

fiehenden Schritt in die Emigfeit borgubereiten fuchte. Und Struenfee tonne boch nie beweifen, baß feine Ewigfeit da fei. Ungablige mal habe ihm gewiß fein inneres Gefühl widerfprochen; er fei gewiß oft por ber Emigfeit erichrocfen worden. - Der Graf erinnerte fich nicht, je bie Unfterblichfeit gefühlt und fich babor gefürchtet ju haben; er fürchtete fich aber nun bor dem Gedanten, daß er bald aufhoren werde ju fein; er munfchte ju leben, felbft mit minderer Gludfeligfeit als jest in feinem Gefångniffe; bie entgegengefegte Meinung mar aber fo feft in feine Gefinnung hineingewebt; er hatte fo viele Grunde fur fich gefammelt, daß es ibm unmöglich fchiene fie ju verlaffen. Indeffen, fo verfprach er, wurde er Dunters Bemuhungen entgegen. fommen; er murde, feinem Charafter gemag, of. fenherzig mit ihm umgehen. Muf Erfuchen des Geiffe lichen eröffnete ber Graf ihm fein Religionefpftem (f. oben Th. I G. 192). Bur Widerlegung fagte Dunter diefimal wenig, fondern, da er ju bemerten glaubte, Struenfee fei unruhig uber Einige feiner Sandlungen, und da er es fur nug. lich hielt, Diefe Unruhe ju vermehren, ergablte er ibm, ale er weggeben wollte, ben, am 18 Ke. bruar in Samburg erfolgten, Tod Sartwig Bern. ftorffe. Bft er geftorben! rief Struenfee mit Lebhaftigfeit, und fuhr jufammen. Dunter bejabete es, und fugte bingu; Bernftorff habe Struenfee, ater Ebeil. (17)

ben Charafter des großen Mannes bis ans Ende behauptet; man glaube allgemein, bag ber Gram feiner letten Jahre feinen Sod befordert habe. Da. mit endigte fich die erfte Unterredung. Ale Dun. tar in der zweiten Unterredung den Grafen von ber Kalfcheit feiner Meinung : ber Menfch fei eine bloge Mafchine ju überzeugen fuchte, bemerfte Struenfee: er habe unter feinen bamaligen Umftam feine bisberigen ben nicht Rube genug baju, Grundfage ju unterfuchen. Der Geiftliche ließ fich aber nicht bamit genugen, fondern berficherte, er werde nicht ablaffen, ibn gu'ermahnen und gu bit. ten, woneben er hingufeste: es fei ber Chrgeig, ber ihn gegen die Bahrheit fo ungerecht mache. Struenfee ermieberte, biefe Leibenfchaft fei fcon porbet, und er fei in feinen eigenen Mugen febr Indeffen entbedte Dunter Die Seis ffein. te, wo die Bunden bes Gewiffens Gtruenfee fcmergten. Der Gedante, feine Freunde mit ins Berberben gezogen ju haben, war es, mas ifn befummerte; und infofern fuchte er nur in feiner Reue und in Gottes Gute Eroftung. Raum fing Runter an, diefe Seite gu berühren, fo vergoß Struenfee, wie nachher oftere, Ehranen, und geftand, er finde fich bier febr ftraffich. Diefe Empfindung fuchte Dunter ju unterhal. ten und ju vermehren, in der hoffnung, Struen fees Schmerz werbe fich auch über beffen ubris ges Berfahren ausbreiten. Er fenne, fagte er,

nur ein Mittel gur Begnabigung bei Gott! bie driffliche Bufe. Um ihm die Gefahr binfichtlich ber Ewigfeit ju zeigen, entwarf er die Sauptzuge Des Charafters des Grafen, fo wie er fie muthe magen fonnte. Er meinte, diefer habe benfelbent Durch Bolluft, Ehrgeit und Leichtfinn berdorben. Struen fee rammte diefes ein, und geftand, die Bolluft fei feine Sauptleidenschaft gemefen, welche ibn gu Bandlungen verleitet hatte, bie er bereuete. Endlich wurde er nach zwanzig Tagen, theils durch Muntere Borffellungen, theile durch Lefung bes neuen Teftamentes, wie auch der Schriften Berufalems und Gellerts, bahin gebracht, baß er, in der gehnten Unterredung, ausbrach: "ich mußte der großefte Thor fein , wenn ich bei fo ubere wiegenden Beweifen, bei einer folchen Boblebatige feit, das Chriftenthum nicht mit Freuden annebe men wollte. Es wirft auch fo fehr auf mein Dergo Wenn ich die Geschichte Jefu lefe, fo weine ich oft vor Empfindung. 3ch gedente auch icon mit Doffnung an meinen Lod. 3ch babe mich mit den fürchterlichen Umflanden beffelben befannt gemacht 36 weiß nicht, wie mir gu Duthe fein wird, wenn Die Stunde fommt. 36 bin nicht unrubig bare aber, und finde nichts mehr, bas mich an bas les ben binde. 3ch will bie Doffnung ber Bergebung meiner Bergehungen getroft auf Chriftum grun. Und Ihnen, werthefter Freund, bante ich

bon Bergen, baß Sie mich fo weit gebracht baben." Er munichte nun, daß feine durch ibn bon Relie gion und Eugend entfernten Freunde auch von ihrer Berirrung gurud famen. Befonbere lag ibm Brandt am Bergen, welcher boch immer mehr pon ber Religion geglaubt batte. Es murbe baber verabredet, Dunter folle Dee ju Struenfee bringen. 218 diefes hernach geschah, bat Letterer ben Brobft, bem Grafen Brandt Struenfees jegige Ueberzeugung befannt ju machen, was er um fo mehr fur Pflicht bielt, ba er an bem Unglude Brandts mit Could fei. Der Drobft brachte Struenfee die Rachricht gurud, Brandt fich febr uber beffen Befehrung erfreue, bag er mit ihm Eroft in der Religion allein fuche, daß er nie bas Gefühl berfelben gang verloren batte, und bag er ihm bon gangem bergen beffen Schuld an feinem Unglud vergebe. - Much er fprach nun mit ben wachhabenden Officieren viel über Religion und Moralitat, anfatt bag er ihnen borbin faft fein Bort gefagt hatte. - Die Beiterfeit Struen fees nahm unterbeffen gu; nur befummerte ihn noch immer, bag er Perfonen, benen er viel foulbig war, burch fein Geffandniß unglucklich gemacht hatte. - Als er endlich im Anfange Aprils Erlaubniß ju fchreiben erhielt, entwarf er eine, fcon vorber Dunter verfprocene, Rachricht von ber Mrt, wie er gur Menberung feiner Gefinnungen über die Religion gefommen, die aber an mehrern

Dipliced by Google

Stellen bon einer Dunfelheit leidet, melde mahricheine lich in ber Lage bes fonft bellbenfenden Dannes ibren Grund batte. Die Befehrungen fo genann. ter Freidenfer ju einer gemiffen Religion beweifen awar feinesweges die Babrheit der Lettern. Wenn aber ein Mann, welcher burch eine vieljabrige Uebung eine große Kertigfeit erlangt batte, mit Ralt, finn die Blendwerke ber Einbildungstraft ju bernichten, welcher unablaffig barauf bebacht mar, feb nen Berftand gegen Ueberrafdungen gu fichern, Ueber. zeugung wechfelt, tonne es vielleicht einige Bebeu: tung haben. Diefe verliert fich aber, wenn ber Ue. bergang ju einer Zeit geschah, wo ber Beift diefes Mannes nicht allein geschwächt und niedergebeugt, fondern auch berwirrt mar, mas feine Erflarung am 20 Kebruar, wie auch bie eigene Rachricht von feiner Befehrung, außer 3meifel fegen z). -

Das Berhor der Sefangenen und der Zeugen ging unterdessen fort und ward abwechselnd in der Citadelle und auf dem Schlosse abgehalten. Der Professor Berger trat des Nachmittags den 22 Februar zum erstenmal auf. Gleich darauf ward es ihm gestattet, barbiert zu werden, wie

z) Selbft Jac. Baben im teltifchen Journal 1772 S.
321 betrachtet bie Struenseeliche Bekehrung ale eine, wegen der Eigenschaften des Bekehrten, merkwardige Ausnahme unter allen einem ferbenden Breigeifte mit Schwerdt oder ohne solches abgezwungenen.

auch mit Meffer und Gabel zu effen, Bucher und Sobat zu erhalten. Daneben befam er ein befferes Bimmer und fein eigenes Bett a).

Der Justigrath Struenfee vertrieb sich bisweilen die Zeit durch Schachspielen mit dem wachhabenden Officier. Nachdem er am 7 Mart abgehört worden war, bekam er Erlaubniß, Tobak zu rauchen, und sich aus seinem Keller Wein bringen zu lassen b).

Endlich kam auch die Reihe an Kalkenskfjold und Deffelberg abgehört zu werden. Am Schlusse Januars waren Beide von ihrem vorigen Gefängnisse in die Sauptwache des Solmes verseht wordene). Dem Erstern wurde hier zur Wohnung ein

a) Die offentlichen Zeitungen.

b) Cbenfo.

c) Bon der Ursache dieser Bersetung findet fich bei Baltenkfold Richts. In den Fortges. neuen geneal. bift. Nachr. Eb. 134 S. 103 beißt es, daß Falten, Kjold und heffelberg von der Hauptwache, nachdem siezu entstiehen gesucht, auf den holm gebracht worden waren. Die Autbent. Auftlarungen sagen, S. 193: "Der Oberk Balkenkfold war in einen engen und dumpfigen Kerter, wo man die Matrosen sonst eine sperte, gebracht worden; er siel in Zuckungen, wodurch sein Leben in die außerste Gefahr gerieth. Man bat den Prinzen Briederich um Erlaubnis, ibn in ein gesunderes Gesangnis zu bringen; aber er verbot es u. s. w." Falkenkfold selbst hat nichts weder von Zuckungen, noch von abgeschlagener Bitte.

großer bem Morboffwinde ausgefester Gaal ange. miefen, ben es nicht moglich mar ju ermarmen. Die Thur mar mit einer ichweren Gifenftange ber. fcoloffen, und wurde jede Stunde mit vielem Ge. raufche geoffnet, welches ihn immer, wenn er folief, Er befam nicht bas jum Bafden nothige Baffer, und erft als er bor die Commiffion ge, bracht merden follte, erhielt er reine Bafche. Den 18 Mart mart er jum erften Dale verhort. murbe bann bom neuen Solme, in einer Porte. Saife, an deren Seite ber machhabende Officier ging, nach ber Bollbude, und bon bort in einer Dieth. futiche, worin ber Officier neben ihm Gis nahm, nach der Citabelle gefahren Cben daffelbe gefchab mit bem Oberftlieutenanten Deffelberg. Rache dem Beide abgehört und gurucfgeführt worden mas ren , erhielten fie fogleich Erlaubnif, Deffer und Gabel ju gebrauchen, murben auch bon ber befandigen Gegenwart eines Officiers in ihrem Bimmer frei gemacht d).

Den 25 Mart wurden der Generalmasor Gube und der Graf Struenfee confrontirt. Den folgenden Tag thaten der Contreadmiral Danfen und der Lieutenant Aboe ihre Aussagen. — Weil der Etatkrath Willebrandt frank war, wurde er in seinem Sause von dem Seheimen.

Opinion by Google

d) Salfenffjold G. 238 ff. - Die offentlichen Zeitungen.

rathe Juel Wind, dem Generalfriegecommiffar Schmidt und dem Etatsrathe Gebel befragt.

Bisweilen hielt auch die Commission ihre Sig, ungen auf Christiansburg. So weitlauftig mar die Sache, daß die Verhore über die Gefangenen, wie auch über die Zeugen, erst am Schlusse des Marg-monats beendet wurden. —

Unter diesen Vorgängen fand man es am richtige ften die Sache gegen die regierende Königinn zu vollsbringen. — Rachdem Diese ihre Wohnung auf Krondburg erhaften hatte, wurden die Fräulein Schmetztan und Sperling, der Graf Holstein zu Lethraborg und der Kammerjunker Rabe dahin gesschickt um ihr aufzuwarten. Die beiden Prediger an der Sarnisonkirche in helsingder, Chemnis und Ped. Hansen, wurden, mittelst königlichen Besehles, beaustragt, für Sie, mit Einander abwechselnd und zwar Ersterer auf Deutsch, Lesterer auf Danisch, zu predigen e).

Die Königinn hatte Ihre Wohnung im unterften Stockwerke bes Schloffes. Sie wurde ftrenge

e) Eine rubrende Schilderung der Antunft der garfinn zu Krondurg und Ihres erften Aufenthalts daselbft findet fich in den Authent. Aufklärungen S. 173 f. und S. 189. Ihre Wahrheit lagt fich aber nicht verburgen. — Dansen hat die von ihm gehaltenen Predigten, unter dem Titel: heilige Reden o: hellige Kaler heransgegeben, Koph. 1773.

bewacht, und es war Riemand, außer ben dagu Erfebenen, ber Butritt bei Ihr verftattet. —

Sogleich nach ber Wegführung ber Roniginn wurden vom banifchen Sofe Gilbote nach London geschickt. Der Ronig von England erwiederte, bas Geschehene fcmerge ibn; er hoffe indeg, daß Billig. feit und alle ichuldige Rucfichten beobachtet murben. Hebrigens werbe, was fich ereignet hatte, die Rreund. icaft zwifchen beiden Rronen nicht fioren. - Bum Beweise feiner Bufriedenheit mit bem bom Gefand. ten, Reith, beobachteten Berfahren, gab ber eng. lifde Sof ibm ben Ritterorden von Bath. - Die fcmierigen Berhaltniffe bestimmten indeffen die banifche Regierung, ihrem Gefandten bei bem englifchen Sofe, dem Freiheren Diede bon Fürftenftein, einem gewandten Diplomaten aus ber Schule Bart. mig Bernftorffs, ju befehlen, von Deutsch. land, wo er fich eine Beile mit Urlaub aufgehals ten batte, nach London guruck gu eilen.

Im Februar hatte die Königinn Mathilde die neue Betrüdniß, ihre Mutter, die verwittwete Prinzessin von Wales, Augusta, zu verlieren. Diese, eine Tochter des Perzogs Friederich II von Sachsen Sotha und Altenburg, starb, in einem Alter von 52 Jahren, in London den 8 Februar, zwölf Tage nachdem sie die niederschlagende Nachericht vom Schicksale ihrer lieben Tochter empfangen

hatte. Anderthalb Jahre vorher hatten fie in Celle eine erfreuliche Zusammenkunft gehabt f).

Im Anfange des Marymonats ward eine Commission angeordnet um die Aussage Ihrer Majestät zu vernehmen. Sie bestand aus den Staats, ministern Graf Thott und Schack, Rathlow, dem Justitiarius des Sochsten Gerichts Freiherrn Juel Wind und dem Generalprocureur Stam, pe. Sonntags den 8 Mars begaben sich diese Manner nach Kronburg, verrichteten ihren Austrag und kehrten schon den solgenden Tag nach Kopen, hagen zurück. — Das Eintressen des herzogs von Eumberland und mehrerer namhaster Englan, der, zur selbigen Zeit, als die danischen Commissarien daselbst erschienen, war von dem Gerüchte verfündigt worden, ersolgte aber nicht g).

f) Bortgef. neue geneal, hift. Nadrichten Rb. 135 G.

g) In den Authent. Aufflarungen wird, S. 222-228, eine empörende Darftellung des Auftrittes auf Kron-burg gegeben. Der Berfaffer berfelben erzählt: als die Königinn Mathilde von dem argliftigen Schad verleitet worden war, das ihr porgelegte Geffandnis zu unterzeichnen und icon Carol — geschrieben batte, habe fie einen Blid auf Schad geworfen, seine Augen begierig auf ihre hand gerichtet, ihn vor Ungeduld zittern gesehen, in seinem Gesichte die tudische Freude der fiegenden Berratherei entbeckt. Gleich habe fie bebend die Beder weggeworfen, sei aber halb ohnmachtig zuruckgefallen. Dann habe Schad die Feder aufgehoben, fie in die Dand der

Darauf ward eine andere Commission nieder: gefest, um in der Cache gegen die Roniginn Mathilde das Urtheil ju fprechen. Sie bestand aus funf und dreißig Mitgliedern. Diefe maren Die vier Staatsminister: Graf Thott, Schad. Rathlow, Romling und ber Graf Diten, amei Befehlehaber aus dem Geeetate: ber Bicead. miral R. C. Raas und der Contreadmiral D. Bifcher, zwei Befehlehaber ans dem Landetate: der Generallieutenant v. Doben und der General. major v. Pents, ber Stiftamtmann in Geeland Beheimeconferengrath Graf E. Chr. v. Rnuth, die in der Sache gegen die in Ropenhagen figenden Staatsgefangenen angeordneten Commiffarien: Juel Bind, Braem, Stampe, Lurdorph, Carftens, Rofod Ander, Schmidt, Ge. bel'und Guldberg, die nicht jur Angahl ber lehtgenannten Commiffarien gehorenden Affefforen bes Bochften Gerichts: ber Konferenbrath de Sielme

Roniginn gelegt, diese ergriffen, fle geführt, und, ehe die Auffinn zu fich selbft tam, seien die Buchsstaden ine Mathilde dem erften Carol — icon binzugelegt. — Diese Erzählung von unbekannter Dand sest nicht allein einen so verworfenen Charakster bei Schack voraus, sondern wirft auch einen solchen Schatten auf deffen Mitcommissarien, daß fie, obgleich auf einer allgemeinen Sage geführt, und seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nie von den Betheiligten midersprochen, doch taum für reine Wahrheit angenommen werden kann.

ftjerne, der Rammerberr Albr. Phil. b. Le. begom, die Etaterathe D. Soppe, Brind Geidelin, G. Cortfen und J. R. v. Reis che, ingleichen die Juftigrathe 28. J. Coren, J. J. Anderfen, D. Erefchow und Lucas Debes, der erfte Deputirte im Finangcollegium 3. E. Scheel, der Professor der Rechtsgelehr. famfeit B. G. v. Dbelig, der Bifchof in Gee. land Ludw. Sarboe, ber Stiftprobft ebendafelbft C. B. Studsgaard, der Probft bes Solmes und ber Garnifon 3. Dee, Die Profefforen der Theo. logie: P. Solm und J. J. Begelund h). Das den vorgenannten Mannern unterm 13 Mars ertheilte Commifforium befahl ihnen, in ber Sache betreffend die Aufhebung der Che gwifchen bem Ronige und feiner Gemahlinn endlich und ohne Ap. pellation gu erfennen und ju urtheilen. Die Coms miffion eroffnete ihre Gigungen ben 16 Dars im Saale ber vorigen Rentefammer. Mittelft aller. bochften Befehles bom 23 Dars murben ber Rammeradbocat Dluf Lund Bang, und ber Abbo. cat beim Bochften Gerichte Peder Uldal beftellt,

h) In den Kopenhagener Abrescomptoirs Nachrichten f. d. J. 1772 No. 44 wurde versprochen, die Namen der Commissarien im nachsten Blatte folgen zu laffen. Sie kamen aber nie. — Der Oberkriegscoms missar Dit bat fie zuerst durch den Druck bekannt gemacht in seinem: Archiv for Psychologie, Difforie, Literatur og Kunft B. 2, S. 184.

1

Erfterer bie Sache bes Roniges, Letterer bie ber Koniginn zu führen. Die Richter sowohl als Die Unwalde murben ihres bem Monarchen geleifteten Gides entbunben. Der Rammerabvocat Bang er. fullte durch Eingabe bom 24 Mars, die Pflicht, auf die Aufhebung ber Che gwifchen ben regierenben Majeffaten angutragen. Abvocat Ulball erhielt darauf Anftand jur Ausarbeitung bes Mothie gen fur die Roniginn. Er begab fich bann nach Rronborg um die Befehle Ihrer Majeftat ju em. pfangen und hatte mit Ihr eine Unterredung. bem Alter und mit den Gigenschaften, Die eine bauerhafte Gludfeligfeit ju berfprechen ichienen, fand, wie er felbft fagt, die ungladliche Rurftinn auf dem Rande eines Abgrundes, wo alle Rreude Un einem Tage ib: berichlungen werben fonnte. ren Gemabl, feine Rinder und fein Reich ju berlieren, foldes ju überleben, in Gefahr lange Jahre bindurch das bitterfte Leben gu verbringen! "3ch mußte, fo augerte fich die Roniginn gegen Ulball, verzweifeln, wenn meine Absichten wider bas Bobl bes Roniges und bes Landes gestritten hatten. - Wenn fie vielleicht unborfichtig gehandelt hatte, murben ibr Sefchlecht, ihr Alter, ihr Stand, fie ente fouldigen. Sie glaubte nie dem Berdachte unterworfen zu fein; fie war fich ihrer Unschuld bewußt. Gie hoffte baber burch ben Mund ihrer Richter, ben Gefegen gemaß, freigesprochen ju werben." - Unterm I April erging an bie Commif.

farien ein toniglicher Befehl, bes Inhalts: ba ber Ronig aus Attention und Achtung fur die dabei auf allen Seiten intereffirten hoben Perfonen gulaffe und gerne febe, bag in bem Urtheil feine Beweguri fachen ober Grunde angeführet werden, fo mare Gein Wille und Befehl, daß die Commiffarien fole. ches bei Abfaffung bes Urtheils in Acht nahmen und dem nachfamen, da ihnen fonft vollige Freibeit gelaffen wurde, nach bestem Wiffen, dem borberührten Befehle vom 13 Marg gufolge, in der Cache ju botiren und ju urtheilen. Den folgenben Tag fertigte Ulbal feine Bertheidigungefchrift fur die Roniginn aus. Dachdem er ihr, unter allen banifchen Roniginnen einziges, Ungluck gefchildert und ibren borbin anerkannten Werth als gartliche Dut. ter, liebreiche Gemablinn ermabnt hatte, fcbritt et gur Biderlegung der gegen fie borgebrachten bere meinten Beweife. Sinfichtlich ber von Struen. fee gethanen Erflarung behauptete Ulbal, ber Graf batte entweder aus einer ungegrundeten Rurcht Gemutheberwirrung, ber Doffnung fich erretten gut tonnen, wenn die Roniginn als in feiner Sache betheiligt angefeben wurde, oder aus andern Urfachen unmögliche Dinge vorgegeben, was Riemanden aus Ber ibm felbft murde fchaben tonnen. Die Musfage ber verflagten Perfon, bemerfte er, bebeute in ber gleichen Cachen ichlechterbinge Dichte. prufte ber Advocat die Ausfagen ber Zeugen. laufig erinnerte er, Diefe feien burch Stadtgerebe

gegen die Roniginn eingenommen worden. Dann tam er auf ben Inhalt ber Zeugniffe, welche aller etwas bedeutenden Thatfachen entblogt maren. Es fei Alles bloge Duthmagungen; feine Uebereinftim. mung finde fich in ben Musfagen ber berichiebenen Beugen. Ginige Diefer hatten auch gar feine Glanbi murdigfeit, theils weil fie, ebenfo wie Struenfee felbft, unbeeidigte Inquifite maren, theils megen einer berboricheinenden Reindfeligfeit gegen die Roe niginn. Letteres mar ber Kall mit bem, in Lubect abgehörten, Rammerfraulein bon Eyben. "Bahre und wirkliche Beweife, feine felbftgemachten Folgerungen," fo fagte fcbließlich Ulbal, "ift es mas Die Gefege erfordern. Wenn es anders mare, mußte Die Roniginn bedauern, daß ihr Stand und ihre Dobeit, welche fie gegen die Gefahr fichern follten, eben bie Urfachen ibres Unglucks murben. - In ber Doffnung, bag ibr Gemabl ibre Rechtfertigung muniche, in der Ueberzeugung, baf ihre Richter eine vorfichtige und unparteiliche Denfart begen, erwarte baber, fuhr Uld al fort, die Roniginn eine Erflarung, welche ihre Burde, die Ehre des Ros niges und bas Bohl bes Landes erfordern." Er verlangte beshalb die Freisprechung Ihrer Dajeftat. Am 6 April murben bie gesammten Stimmen fdriftlich ausgefertiget; nur bag ber Rammerherr Levebau megen ber Dafern meder erscheinen noch fcbreiben fonnte. - Gin Scheidungsfpruch trennte Die Che beider Majeftaten. Der Justitiarins des Sochsten Gerichts Juel Wind bekam den Auftrag, bas Urtheil der Königinn kund zu thun, und erfüllte denselben am 9 April in Segenwart des Gouverneurs zu Krondurg, des Generallieutenanten Sauch. Sonst wurde die Chescheidung von Seiten der Regierung nur den Staatsbehörden durch eine kurze Rachricht bekannt gemacht i). — Der Mathildeorden war schon kurz nach dem siebzehnten Januar vernichtet worden, so daß die damit Besehrten denselben zurückliesern sollten.

i) Den Berlauf biefer Rechtsface bat ber Derfaffer ber Unthentifden Mufflarungen G. 228.238, im Defentlichen richtig, nur mit einigen Ausschmudungen, porgetragen. - Doch mehr von den Gingaben ber beiden Sacmalter, befonders Ulballs, bat galtenffiold G. 224 . 36 ausgezogen, wie auch bas Musgezogene mit Unmertungen begleitet. Er fehlt aber, wenn er, G. 228, Ulbat fagen lagt, Die Roniginn perlange die Abborung ber Beugen von Deuem und in feiner Begenwart. Es beift vielmebr in Ulballs. Gingabe, bie Roniginn ertlare, fie verlange eine folde Abborung nicht. - Much verbient gewiß Saltenffiold feinen Glauben, wenn er bei ber Meußerung Uldalle, Struenfee batte pielleicht aus unbefannten Brunden feine Erflarung in Betreff ber Roniginn gemacht, folgende Unmertung fest: "Der Abvocat bat es nicht gewagt, fich beutlich ju erflaren. unbefannten Grande maten nicht allgemein unbefannt. Dan batte Struenfee gefagt, er murbe fic retten, menn er in feine Gade bie Roniginn perberen Berhalten feinen Begenftand einer gerichtlichen Berurtheilung, ja fogar teiner Erimi. nalface, abgeben tonnte; man batte biefer Lockung

Mittlerweile hatten, unterm 2 April, ber Generalfifcal Fr. Wilh. Wimet, der Abvocat beim Sochften Gericht Uldal und ber Rammerad. vocat D. g. Bang tonigliche Befehle befommen, benen gufolge Bivet bie Grafen Struenfee und Brandt bor ber angeordneten Inquifitions. commiffion gerichtlich belangen, Uldal aber den Grafen Struenfee und Bang den Grafen Brandt bertheidigen follten. Der Generalfifcal ließ am folgenden Tage bie Ladung anfundigen, und legte diefe am 10 April vor. Da indef noch einie ge Berhore nothig befunden murden, mar bie Sache bis auf ben 21 Upril aufgeschoben worden, an welchem Tage bann ber Generalfifcal feine De. duction und Beweisführung nebft feinem Berlangen fchriftlich vortrug. — Geine Gingabe gegen Struenfee hub Biwet mit einer furgen, eben fo hohnischen als gehäffigen, Darftellung bes vorbergegangenen Lebens und der bornehmffen angebliden Miffethaten des gefturgten Miniftere an. fcalt er diefen einen Morderengel, einen Spigbus ben, die allerniederträchtigfte, tollfühnfte und ber-

noch die Androhung ber Bortur beigefügt." Eine folde Lockung mare boch gar ju abicheulich. — Ue. brigens fieht man, daß außer Guldberg feiner der Berichwornen unter ben Richtern Sig hatte. Gulb. berg war aber in beiden Commissionen.

Struenfee, ater Theil.

rachtlichfte Perfon u. f. m.; bald verglich er beffen Berfahren in Staatsangelegenheiten mit Quacfal berei, beffen Berbienfte mit todten Fliegen in einem Apotherfruge, und viel bergleichen Unfpielungen mehr auf beffen urfprungliches gach. Er behaupter te fogar, ein folder Con mare Pflicht, indem ein Unterfchied fei gwifchen einem Minifter, ber einen Sehltritt begangen hat, und einen Martt fcreier, ber Minifter fein will und hohnifch beham Doch raumte Bimet ein, belt werden foll. Struenfee habe fich als eine Perfon betrachtet, welche die Gludfeligfeit des Reichs und bas Bohl Des Roniges befordern fonte. Rach beenbigter De, duction führte der Generalfifcal unter neun Punc. ten feine Befduldigungen gegen Struenfee beren vorgeblichen Beweifen auf. An die Spife ftellte er, Struenfee habe ein gu großes Beri trauen ber vornehmften Dame im Lande erschlichen. Sodann fuchte er darguthun, er habe nicht allein Brandt gerathen, dem Ronige ubel ju begegnen, ja ihn ju überfallen, fondern auch felbft Geiner Majeftat ubel begegnet. Der dritte Punct betraf die Erziehung des Rronpringen, welche Struenfee auf eine fo beifpiellofe Urt verfügt habe, entweder um Den jungen herren wenigftens jum Regieren fahig ju machen, oder um eine Probe anguftellen, welche Wirfung eine folche Erziehung haben murbe. "Der Graf Struenfee, welcher nicht auf folche Weise erzogen ift, hat, fagte Wimet, einen Rore

per, als ob er ein Bitellius mare." "Das Bieb. fuhr er fort, tragt beffere Gorge fur feine gune gen, und ber Graf Struenfee wird nie bie Ebre haben, bemfelben gleichgeftellt gu merben." -Kerner habe, fo bieg es, Struenfee ein Berbrechen ber beleidigten Dajeftat begangen, als er fich die fonigliche Gewalt zuwendete, fatt Geiner Maieftat ju resolviren und mit feiner Sand die Refolution ju unterschreiben. Wenn auch ber Ronia felbit auf ben Gebanten gefallen mare, bas Confeil abzuschaffen, batte Struenfee ibm porffellen follen, daß es einem banifchen Ronige gur Chre gereiche Rathaeber gu haben, und bager, Struen fee, nicht geschickt fei fich mit bergleichen Dingen gu befaffen. Durch Bewirfung bes foniglichen Befehles bom 14 Julius 1771 habe, behauptete Wimet, Struenfee wieder bas Konigsgefet gehandelt. aber fage, daß ber Ronig ohne Genehmigung aller Unterthanen ober ber Stande bas Ronigegefet verandern durfe, fei ein Berrather, Beuchler und Schelm. Es fei fogar unerlaubt, irgend eine Beranderung ju thun, die dem Ronig gunftig fcheinen tonnte. Benn aber auch Struenfee megen ber Bewirfung ber ihm beigelegten Gewalt entschuldigt werden tonnte, fei er doch ftrafbar, weil er fich nicht, ber Inftruction nach, redlich betragen babe. 3um Beifviel murbe ber Berlauf ber Aufhebung ber Leib. made angeführt. - Dernach beschulbigte Bimet

den Grafen anderer Digbrauche feiner Lage, nam. lich ungabliger Saunereien binfichtlich ber ihm an. pertraueten foniglichen Caffen. Daß ber Graf Struenfee ein fo großer Spigbube fei, als je bei ben Denfen Dentschlands hinaus ober herein gelautet werben tonne, erhelle, alfo meinte Biwet, aus der Borftellung um feinem Bruder Gelb und Umt ju verschaffen. Struenfee babe aber fogar burch eine offenbare Berfalfdung den Ronig beraubt. Der Konig habe feiner Gemablinn 10000, dem Brandt und dem Struenfee aber jedem 6000, in Aflem 22000 Rthfr. gegeben; Struenfee habe indes im Documente eine Rull fur Brandt wie auch fur fich felbft bingugefest, fo daß ihrer feber 60000 Rthlr. erhielt. Diefe 120000 jufammen mit jenen 10000 machten 130000 aus. Damit aber nicht die erfte 3mei verandert ju merden brauchte, habe er unter der Gabe fur ihn felbft noch 2000 Rtbir. für galtenftjold bingugefest, fo daß ber Belauf 132000 Rthir. wurde. Der Generalfifcal fand es befrembend, baf ber Ronig zwei Unterthanen jedem 60000, feiner Gemablinn nur 10000 Rthir. gegeben batte. - Unter einer andern Boft ward es Struenfee jur Laft gelegt, er batte ben Berfauf eines ber Roniginn gehorenden, uber 40000 Rthir. werthen, Blumenftraußes fur 10000 Rthir. geforbert. - Damit, hieß es ferner, Diefe fo wie andere Rante und Schandthaten bem Ronige micht bor Mugen fommen follten, babe

Struenfee befohlen, bag bie an ben Ronia ne. richteten Briefe ins Cabinet geliefert murben. Enb. lich habe er - was als nenntes Berbrechen angeführt murbe - gefucht, fich nothigenfalls ju vertheidigen. Da nun der Generalfifcal, wie er bermeinte, die allerhochsten und vielfachen Berbrechen Des Grafen Struen fee gegen ben Ronig, bas fonigliche Daus und die Reiche bewiefen hatte, berlangte et, bag bemfelben zuerfannt murde, feine grafliche Burbe wie auch Gbre, Leben und Guter verwirft ju haben, ingleichen bag, nach Berbrechung feines Mapens vom Scharfrichter, feine rechte Danb und bann ber Ropf ibm lebenbig abgehauen, ber Rorper gebiertheilt und aufs Rad gelegt, ber Ropf mit der Sand auf einen Pfahl geftect werden, end. lich daß feine Mittel bem Ronige beimfallen und feine Leibeserben, wenn er beren batte, ihres Standes und ihres Stammes verluftig fein follten k).

Den folgenden Sag nach der Ueberreichung obgedachter Eingabe, den 22 April, murde Ul. dals Bertheidigungeschrift für Struen fee der Commission vorgelegt. Er bemertte vorläufig, ber

k) Diefe obenermannte Eingabe, so wie die folgende von Uldall, findet fich in der Ursprache in dem dannischen Werke gegenwartigen Berfaffers über Struensence B. 3, auf Deutsch in: Schriften in Sachen des Grafen Struensee, Lpj. 1773. Baltenfijold has G. 185 ff. einen Auszug, von einigen wenigen Anmer, Fungen begleitet, mitgetheilt.

Graf hatte ermartet, gegen bie Berachtung und La. derlichfeit, welche ber Generalfiscal auf beffen Sandlungen werfen wollte, gefichert ju fein, wenn nicht icon burch bas einem Ungludlichen ichuldige Mitteib, fo boch burch bie Gnabe, beren ber Ronig einft feine Perfon gewürdigt batte, und bes Beifals les, welchen berfelbe ben politifchen Grunbfagen gefchendt hatte, nach benen Struenfee handelte. Demnachft erinnerte er, die von dem Generalfifcal anfgeftellten neun Puncte betrafen, theils die Ginrichtung des Staates, bie Form und die Bermals tung ber Regierung, theils Berfehungen gegen ben Ronig und bie Perfonen bes foniglichen Saufes; er gab daber feine Beantwortung nach diefen zwei Sauptabtheilungen. Dinfichtlich bes Erftern murden dem Grafen der Cabinetebefehl bom 14 Julius und die Semalt, welche er fich bamittelft jugemen. Det hatte, jur Laft gelegt. Die Theilnahme Struenfees rubrte aber bom Ronige felbft ber, und bie Unternehmungen des Grafen maren nur Dollftrectungen des Willens Seiner Majeftat. Bu untersuchen, ob Struenfee in Staatsgeschaften Rath geben durfte, und welche Folgen feine Rathichlage gehabt batten, fei nichts anderes als ju untersuchen, wie ber Ronig feine Regierung eingerichtet hatte, und fo wenig ale die Unterthanen hierzu befugt feien, fowenig tonne Struenfee fur die bom Ronige genehmigten Rathichlage ju Rede fieben. zeigte indeffen jum Ueberfluffe Die Unftrafbarteit Diefer Rathichlage. Die Form des Confeils mar fein wefentlicher Theil ber banifchen Berfaffung. fo wie es bem Konige juffand, wem er fein Bergrauen ichenten wollte, fo ftand es auch ibm ju, in welchem Grade er biefes thun wollte. Dabei mar es nicht die Perfon des Cabineteminifiers, fondern Diejenigen Befehle, welche der Ronig durch ihn befannt machen ließ, fo Gewalt erhalten hatten. Das. Cabinet mar nichts anderes als ber Ronig felbft. Der Konig horte auch felbft alles hineinfommende Er entichied felbit, oftere fdriftlich, bismei. len mundlich. Ulbal bewies bemnachft, aus bent Ronigegefebe, baf bie bem Grafen übertragene Gewalt nicht gegen bas Ronigegefet ftreite (Th. I G. 412). Allenfalls muffe ber befondere Befehl bes Roniges hinlanglich fein um Struenfee gu recht. fertigen. In Betreff der angeblichen Disbrauche Des toniglichen Bertrauens behauptete Ulball erft, ber Graf hatte bestimmt Seiner Majefiat ben Ca. binetebefehl vom 21 December wegen Aufhebung Der Leibmache vor beffen Albfenbung vorgelefen. Sin-Achtlich ber Geschenke fei es genug, ber Ronig hatte fle gegeben, fo wie auch die Rechenschaften ber Particulareaffe zeigen tonnten, folche maren nicht ungewöhnlich gemefen. Den Punct wegen Berfale foung hintertrieb Uldall, außer durch Beweife bom Documente felbft geholt, unter Andern, theils dadurch, baß Struenfee feine folche Unredlichfeit nothig hatte, theils baburch bag Brandt, welcher

auch burch baffelbe 50000 Rthir. jum Gefchencf bom Ronige erhalten, (Th. 1 G. 410) Seine Dajefiat felben Tag dafur gedankt und die Antwort erhale ten hatte; es fei billig, ber Ronig mache ibm eie nen Sort, mas eine anfehnliche Summe poraus. Den Strauf glaubte Struenfee nicht ohne bes Ronige Wiffen verfauft ju fein. widerlegte Uldal die Befdulbigung, baß Stru: enfee gefährliche Abfichten gehabt hatte, und auf unerlaubte Urt fich in feinem Poften habe halten Daß nichts gegen die Perfon Seiner Da. jeftat attentirt worden fei, habe ber Generalfifcal felbft eingeftanden, und nicht allein Danfbarfeit, fondern auch Borficht mußten einen fo abicheulichen Gedanken von Struenfee fern halten. Ueberdies habe diefer gar feine Partei gehabt, um die borgeblichen Unschläge durchzuseten. Auch habe er feine Anftalten ju feiner Sicherung gegen Ueberrafchungen gethan. Er habe bem Commandanten im all. gemeinen angedeutet, der öffentlichen Rube megen, bem Pobel Burcht einzufloßen. Der Befehl binfictlich des Ablieferns der Briefe ins Cabinet, mar durch die berricbende Unordnung veranlagt worden. -Der Abvocat ging nun jum zweiten Theile ber Rlagepunfte, welcher des Grafen Beleidigungen gegen bas fonigliche Saus umfaßte. Un ber gegen bie Ronigin-Bittme und den Erbpringen angeblich gezeige ten Ralte habe Struenfee feinen Theil gehabt. Dinfictlich ber Erziehung des Kronpringen unterwerfe er es bem Urtheile fundiger Merate, ob nicht Die Gefundheit und Leibesbeschaffenheit Geiner Ro. niglichen Soheit burch biefelbe verbeffert werben mußten und wirflich berbeffert worden maren. Daß Brandt die Sache mit bem Ronige auf einen fo bermeffenen Rufe nehmen murbe, babe Struen. fee nicht geglaubt. Die habe er bie bem Ronige fchuldige Chrerbietigfeit im Umgange verlegt. Gollte bas Ungeführte indeß nicht ju beffen Rechtfertigung binreichend fein, fo nehme er, um Bergebung gu erbalten, feine Buffucht ju ber bon ibm fo oft er. probten Milbe Seiner Majeftat. Er werfe fich ebenfalls ju ben Rugen bes Roniges, und fiebe um beffen Gnabe in Rudficht auf bas von bem Generalfifcal querft angeführte Berbrechen. In allem Hebrigen bermuthe er, bag bas Gefet und feine Unichuld ibn vertheidigen murden, und daß er des. halb Freifprechung hoffen tonnte 1).

<sup>1)</sup> Nachdem Baltenftjold S. 192.95 einen Auszug diefer Eingabe geliefert hat, giebt er S. 196.98 feine Aumerkungen darüber, welche er damit anfängt, daß der Advocat zu entschuldigen fei, eine so schwache Schrift hervorgebracht zu haben, indem er kaum einen Lag zur Ausarbeitung erhalten habe. Was nun diese Entschuldigung betrifft, dasind zwar Wiwets und Udals Eingaben an zwei unmittelbar auf eine ander folgenden Lagen dem Gerichte vorgelegt worden, die erftere war aber gewiß schon im voraus Advocat Ulball mitgetheilt gewesen. Um die Schwäche der Bertbeibigung zu zeigen, führt Baltenftjold un-

Außer der Bertheibigungefdrift von Uldal mard auch eine Selbfiverantwortung Struenfees,

ter Undern an : das Ronigegefes batte Ufball mit einem Artitel verfeben tonnen, meldet ben Ronig formlich ermachtigt, fo wie er es ber Mufrechthal. tung feiner Bemalt angemeffen finde, Beborben, Colles aien und Memter aufzuheben, folglich das Recht gibt Die Aufbebung bes Bebeimen Confeils und anderer Memter, melde ber Cade ber Monardie icadlid fein tonnten, wie auch die Errichtung eines Cabis neteminifteriume, vorzuschlagen. - Er babe nicht alle Ungereimtheit ber bem Grafen angefoulbigten galfoung entwickelt. Er babe nicht bie ibm gu Bebote ftebenden Mittel binfictlich ber Brandt beigemeffes nen Disbandlung bes Roniges gebraucht. Er batte darthun follen, bag die von Struenfee bemirtten Reuerungen im Gangen das Bobl des Staates und ben Bortbeil des Monarden erzielten. Er batte in bem Ronigegefene bas Comert geigen follen, fo Diejenigen bedrobete, die in Struenfee ble Entidliffe und Befehle des Roniges anzugreifen magten. Struenfees Bertheidiger meder Muth ned Zeit batte um einem folden Geichafte ju genugen, batte et meniaftens nicht burch feine Bertheibigung bie Sache feines. Clienen verfchlechtern follen. RalfenRiold bes bauptet, ber von Uldal vereinzelt angezogene, von Bimet (nicht) überfebene, 26 Artifel Des Konigegefenes babe nur daju gedient, bas Todegurtheil beffer ju begrunden. Gelbft ber gegen Struenfee eingenommene Dr. E. g. Baden bat, in Dfis Ardiv f. d. 3. 1824 B. 2 G. 8. 209 und 221, ben Bunfc ges Ulball batte diefelbe Auficht von den Beraußert, Dienften feines unglucklichen Principals gebegt als gegenwartiger Berfaffer, und mit Darme, fo er gang bei ibm vermift, die Richter auf felbige aufmerts

datirt den 14 April, der Commission übergeben. Der Graf sing damit an, zu bemerken, wie höchst schwierig, ja vielleicht unmöglich es sei, eine deut. liche und richtige Rechenschaft und Erläuterung von den Beweggründen, der Veranlassung und den Abssichten zu geben, welche jede einzelne Begebenheit in einer Lage, wie die seinige bei Oose war, her, vorgebracht hatten, und er hätte sich in der Commission auf die ihm vorgelegten Fragen so erklärt, als es die Ratur der Sache erlaubte. Es könne aber, so suhr Struen see fort, nicht sehlen, daß sich nicht hin und wieder Dunkelheit, Irrthum und vielleicht auch scheinbare Widersprüche eingeschlichen hätten. Er glaubte, dieses einiger Maßen zu

fam gemacht. - Belde Unfict aber Ulball in ber Abat, menigftens fpater, von Struenfees Berbienffen begte, erbellt aus feinen Meußerungen in einem von bemfelben Dr. Baden in derfelben Beitfdrift 8. 3 G. 22.24 auszugeweife mitgetheilten Briefe Uthalls an einen Freund. - "In vielen Ballen," beift es darin, "zeigte Struenfee Ginfict und Luft bas Bobt ber Reide gu fordern; feine ichlechten Sandlungen übermogen aber ble Guten," und gum Bemeife mirb angeführt, erft daß er von 24 Stunden bes Sages mobl nur ein Paar ernfthaften Gefchaften midmete mas erfannte Hebertreibung ift - ferner feine Un. tunbe der banifden Gprace - melde bod lifball felbit entiduldigt - endlich die Babel, daß menn ein Mmt befest merden follte, und man in Berlegen. beit mar, ber erfte Rame in dem Staatscalender, fit ben etwas gefagt merden fonnte, ermablt murbe.

erfeben durch eine aufrichtige Ergablung ber Trieb. federn, der Gelegenheiten und der Beranlaffungen, welche bie Begebenbeiten, woran er Theil gehabt ober die er allein verurfacht batte, hervorgebracht hatten, es mochte eine folche bienen, ihn gu ent. schuldigen ober noch ftrafbarer barguftellen. Endamed ju erreichen, jeigte er, auf welche Art und Beife er fich ben Ginfluß, welcher fein boriges Glud gemacht hatte, erworben, wie er fich barin erhalten und zu welchen Abfichten er felbigen angewandt hatte. Er geftand es gu, bag eine unermubete Birffamfeit, die genquefte Aufmertfamfeit und die forgfältigfte Unwendung, womit er fich aller Begebenheiten und Bortheile, auch ber Rlein. ften, die fich ibm anboten ober bie er burch feine Bemubungen veranlafte, bedient batte, viel, wo nicht mehr, ju feinem Glude beigetra. gen hatten, als bas Bufallige. Doch fei bas mas man gemeiniglich Glud nennt, nicht ber Sauptgegenftand feines Beftrebend gewefen. Er babe folches nur als eine entfernte Rolge babon angefeben; er habe nur einen Weg gemablt, foldes ju erlangen, und fei entschloffen gewefen, es lieber aufzus opfern, ale fich unerlaubter Mittel ju bedienen. Die Begierbe, nuglich ju werben, und Sandlungen ju verrichten, Die einen ausgebreiteten Ginfluß jum Bortheile ber Gefellicaft batten, worin er lebte, habe ibn allein beschäftigt. - Rach Borans. Schickung diefer allgemeinen Bemerfungen fcildert

Struenfee den Beg, auf welchem er jum Sofe tam, fein anfängliches Betragen dafelbft, die Dit. tel, wodurch er fich emporschwang, die Grund: fage, welche er in der Leitung der Gefchafte befolgte, und feine Absichten mit der Beranlaffung des Cabinetebefehls vom 14 Julius 1771. In wiefern die aus dem Butrauen des Koniges ju ibm entftandenen Beranderungen dem Gangen vortheile haft ober ichablich gewesen maren, mußte ber Ere folg beweifen, und dagu fei die Beit, da es gedauert, ju furg. Go viel glaubte er, behaupten gu tonnen, daß die oconomischen Ginrichtungen bei Sofe nebft dem Reglemente der foniglichen Particularcaffe anfehnliche Erfparungen hervorbringen murden, daß die Ginrichtungen beim Kinangwefen auf richtige Grundfate gebauet maren, bag alle Musgaben im verfloffenen Jahre bezahlt worden und Die jur Beftreitung ber außerordentlichen angewand. ten Mittel nicht fur bas Land bruckend gemefen maren, bag bie Ginrichtung ber Rangelleien und ber Juftigcollegien nuglich fei, daß die bon ibut gu Bedienungen vorgeschlagenen Personen, zwei bis brei ausgenommen. - ba er irren fonnte - Die er. forderliche Geschicklichkeit gehabt hatten, und end. lich, daß teine Saumfeligfeit in Betreibung ber Befchafte geherricht hatte. Es hatte nicht fehlen fonnen, daß hin und wieder Dangel fich eingefchlie den, die er mohl gefühlt hatte; aber benen tonnte unmöglich gleich abgeholfen werden. Satten Gingelne gelitten, fo fei bie Abficht allezeit gewesen, folde wieder anzuffellen ober ihren Schaben gu er. fegen. Das Unternehmen moge überhaupt miflun. gen fein durch unrichtige Magregeln ober aus Dangel an Unterftugung ober auch zufolge ber Ratur und Lage ber Umftanbe, fo geftebe er, bag er alle Bormurfe verbiene. Es fei genug, bag es nicht ausgeführt worden war. Der Ronig tonne allein entscheiben, inwiefern Struenfees Rathichlage auf beffen perfonliche Gluchfeligfeit. Ginfluß gehabt batten. Er habe nicht vermuthet, man wurde ibn in Ernft beschuldigen, er wollte fich wider ben Wil. len bes Roniges halten ober hatte gar gefährliche Abfichten gegen die Perfon Geiner Dajeftat. Betreff bes Erftern hatte er fich nur bemubet, bem Ronige gefällig ju fein, und fich in beffen Gemuthe In Rudficht auf bas Lettere - wie gu halten. ba Alle und Jebe wiber ihn eingenomhatte er, men, er ohne Partei, und bie, welche man bas von ju fein glaubte, felbft gehaft waren, ben Gebanten befommen tonnen, fo mas ju unternehmen: und wenn er ihn gehabt hatte, wie fonnte er fo fcblechte Magregeln nehmen? Alle feine Sicherheit habe in ber Perfon des Roniges und beffen Unfeben beftanden. Die Unftalten feien gemacht, um fich gegen gewaltsame Unternehmungen bon dem Bobel in Sicherheit ju fegen. Er glaube nicht, baß man in feinem Berfahren ben Unschein einer Rei gung jum Defpotismus finden werbe, da diefer nach feiner Deinung barin beffehe, daß ber Ronig über Die Rechte, Die Freiheit, das Bermogen und bas Leben feiner Unterthanen, nach Willführ ohne Unterfuchung und nicht ber feftgefesten Korm gemäß ent-Scheibet. - Cobann machte Struenfee einige Bemerkungen in Rucksicht auf die Erziehung des Rronpringen. - Begen ber angefdulbigten Kalfdung verficherte er, fein folches begangen ju haben. batte die Summen, ehe ber Ronig den Beweis un. terzeichnete, in beffen Begenwart ausgeschrieben, wie auch Seine Dajeftat ausbrucklich fur Brandt und ihn felbft, fur jeden, um 50,000 Rthr. gebeten, weder hiebei noch bei ber Unterzeichnung des Beweifes bemerten tonnen, daß er nicht mit bef. fen bolliger Genehmigung folche Summe erhalten hatte. Endlich folog Struenfee mit einer Er. flarung in Abficht ber ruffifchen Berbindung und ber ichwedischen Angelegenheiten. - Es war nach einem beinabe viertelfahrigen Gefangniffe, bag Gtruenfee in Band und Retten diefe flare und befonnene Darffellung ausarbeitete. Bor einigen Tagen erft war es ibm erlaubt worden, ju fchreiben m).

Der Generalfiscal gab unterm 23 April eine Gegenantwort auf Ulballs Eingabe. Den von ihm gebrauchten unwurdigen Ton suchte er damit ju be-

m) Falfenftjold iert fic, wenn er, G. 181 ff. in feinen Unmertungen gu diefer Gelbftvertheibigung, behauptet, Struenfee habe einen in der Wand befefigten eifernen Ring um den Sals getragen.

manteln, bag man, wenn es bem Ropfe eines Miffethatere gelte, nicht fparfam mit Perfonlichfei. ten fein folle. Uebrigens berweilte er faft nur bei bem bon Ulbal in Betreff bes Ronigsgefeges Unge. führte, ba er behauptete, es fei Struenfees Micht gemefen, bem Ronige vorzuftellen, baß Gelbiger nicht feinen Billen auf beliebige Beife gu erfennen geben tonne, wie auch bag ber Gehorfam ber Unterthanen aufhorte, wenn bas Ronigegefes ohne ihre Genehmigung verandert murde, daß der Konig in die bochfte Gefahr geriethe, und daß es bem um Rath Gefragten bas leben toften murbe. Struenfee habe bei Aufhebung bes Confeils un. erlaubte Abfichten gehabt, um Golo ju fein. Ue. brigens enthielt die Gegenantwort fast nur Wieder. bolungen n).

Am felbigen Tage, wie die Klagschrift des Generalfiscals gegen Struen see am 21 April, ward
auch diejenige gegen Brandt der Commission vorgelegt. Sie hub damit an, daß man zwar nicht
von diesem sagen könne, er habe übernommen, was
er nicht verstand; er hatte aber übernommen, was
er nicht übernehmen sollte. Sein Posten war, auf
alles, was sich der König an That und Wort vornahm, Acht zu geben, wie auch zu hindern, daß
Andere zum Könige zugelassen wurden, als die der

n) Diefes Actenftac ift jum erftenmal im banifcen Werte gegenwartigen Berfaffers über Struenfee gebruckt morben.

Partei nublich fein tonnten. Er habe fich wie ein Diebebehler betragen. 216 Sauptverbrechen Brandte fur feine eigene Perfon murden fol: gende Stude angeführt: Erftens fei er mit Bebacht jum Konige hineingegangen, und babe ibn ausgescholten, überfallen, gefchlagen, gebiffen eine graufame That, bom Konige David im B. 2 Sam. Cap. 14:16 ermahnt. Bon Ronigemord babe man Beifpiele, nie aber bon einer folchen nie. bertrachtigen Sandlung. Brandt fei Giner ber grobften Diffethater, welche je bie Erbe betreten haben. Und daß ber Ronig ihm nicht bergeben babe, erhelle, unter Underm, daraus, daß Er felbft burch ben Rammerjunter Schad bas Betragen Brandts der Commiffion angezeigt habe. Geine übrige Muf. führung gegen ben Konig fei eine folche gemefen, Die fein Berr bon feinem Diener, gefchweige ein Ronig bon feinem Unterthan, erbulben fonne. -Demnachft fei Brandt Mitmiffer bes unter ber erften Poft ber Rlagefchrift gegen Strugnfee biefem beigemeffenen Berbrechens. Endlich babe er fich mit Legtgenanntem verftanden, um ber Caffe bes Roniges mehrere anfehnliche Gummen gu entmen-So wie er felbige allenfalle als Patriot nicht angenommen batte, fo tonne es nie in 3meifel gejogen werben, bag er Ditwiffer ber bon Gtruenfee berübten galfdung gewefen fei. Ueberbieß habe er mit Struenfee Theil an allen bon bie-(19) Struenfee, ater Ebeil.

fem erbachten Dingen genommen, feine Berfrenge jur Ansführung ber Abfichten beffelben gehabt, und nicht abzuwenden gesucht, mas, fo wie er porque. feben tonnte, bochft ichablich werben murbe. Generalfifcal verlangte baber, daß Brandt, wel. der nicht allein die dem Konige fculbige Chrerbie tung verlett, fondern fich auch erdreiftet batte in beffen Cabinet hineinzugeben, bafelbft ihn ubel an: geredet, und die allervermeffenfte und unerhorte That gewagt, Sand auf den Ronig, den Gefalbten Got tes, jur Beleidigung Geiner allerhochften Derfon, ju legen, überdieß in andern Studen fich ungetren gegen Seine Majefiat verhalten batte, und babei ein geborner Dane fei, fo wie Struenfee, nach bem D. G. B. 6 C. 4 M. I und 14 gerichtet murbe.

Bum Bertheibiger Brandts war ber Kammeradvocat Bang angeordnet. Dinsichtlich der vorstäufigen Erinnerungen des Generalfiscals läugnete er, daß Brandt seinen Posten erhalten hätte, um etwas dem Rönige zu verhehlen, wie auch, daß, soviel der Graf wußte, irgend eine Partei gegen den König und das Land da gewesen sei. Der Gemeralfiscal hätte keine einzige audientöfähige Person nennen können, welcher der Zutritt beim Könige von Brandt verweigert worden war. In Kücksicht auf die besonderen Beschwerdeposten gab der Kammeradvocat eine der Wahrheit mehr angemessene Darstellung der Balgerei Brandts mit dem Könige, als der Generalfiscal. Ersterer behauptete,

es fei nichts als ein blofer Spaß gewefen. Der Ronig habe einmal dem Grafen den Befehl gegeben, im taglichen Umgange gu vergeffen, er fei bef. fen Ronig, eben fo wie Giner ber Borfabren Geis ner Majeftat bieweilen fagte: nun ift ber Ronig nicht ju Saufe, und wiederum: nun ift ber Ro. nig ju Daufe; der jegige Konig aber wollte, fo ju fagen, nie ju Saufe mit benen fein, die er gu feie nem vertrauten Umgange guließ; er verlangte viel: mehr bon ihnen, wie bon feines Gleichen, behandelt ju werden o). Inebefondere fei eine feige Damme ber heroifchen Matur des Koniges zuwiber. - Gang gelaffen, fern bon allem Born und Berdruß, fet Brandt, bor Ghrfurcht gitternd, ju diefer That gegangen, welche er, ohne ben Befehl bes Roni. ges, fur bermeffen angefeben batte. Seine eigene Buverficht ju feiner Schuldlofigfeit ergiebt fich auch aus dem offenherzigen Geftandniffe, ohne welches Die Sache nicht ju beweifen mare. Er erflarte, fich ben Berlauf nicht fo ju erinnern, wie er burch ben Mund des Rammerjunfers Schacf in bas Com-

o) Wearall, deutsche Ueberf. 2 Muft. G. 39, findet in dieser Rede, die er doch nicht unverfalsche mittheilt, einen mannlichen und ungefesselten Geift, und balt dafür, fie fei einem Englander abnlicher als einem Danen. Uebrigens fehlt er, wenn er jenen Borfahr des Roniges Christian ben Bunften nennt. Es war Friedes eich der Zweite.

miffionsprotocoll gefloffen war. Er fei ju gering um biefer Ertlarung, welche fur bie des Roniges ausgegeben worden, ju miderfprechen; nur erdrei-Re er fich im Staube und in feinen Reffeln, porbringen ju laffen : bag wenn ber Ronig, fo wie es fceine, die Sache ernfthaft nehmen wolle, balte er fich fur verloren und merbe bon bem Augenblide an fich nicht ju rechfertigen fuchen, fich aber nur ju ben Rugen feines Roniges merfen und in beffen Snabe feine Rettung fuchen, mobei er boch magte, dem Ronige bie angeführten Umftande in Erinnerung jurudjurufen p). Das Uebrige unter biefer Poft ermabnte Berhalten Branbts murbe mit Boblgefallen und dem Befehle des Koniges bertheidigt. In Betreff der zweiten Poft habe Branbt feinen Beweis in Danden gehabt. Das endlich Die Struenfee angefdulbigte Berfalfdung ane ging, mußte Brandt allenfalls nichts babon. habe nie um die erhaltenen Summen gebeten, fonnte fe aber nicht abichlagen; er habe fogar jum Ronige gefagt: wenn es bemfelben jumiber fei, fo große

p) Der obengedachte Engel Carl Ernft von Schack marb am 17 Januar 1774 aufwartender Kammerberr bei dem Könige, hernach Ordenssecretair, Ritter von Dannebroge und Geheimerrath. Er mußte aber im Jabre 1784 den hof mit der Amtmannschaft in Blensburg vertauschen, woher er spater als Obervprafident nach Kiel versetzt wurde. Diesen Bocken verließ er jedoch wieder, als er 1798 die herrs schaft Ruftrow im Medlenburgischen geerbt hatte.

Summen ju geben, murbe er fie jurudgeben, mel-

Dit diefer Bertheidigungefchrift folgten ein Brief an den Konig wie auch ein, ben 18 April bas tirter, an bie Commiffion bon Brandt felbft, boch feiner ber beiben um ad acta genommen ju merben. Im erftern bat er ben Ronig um Bergebung, weil er nun mußte, daß es in allen Rallen bie Pflicht eines Unterthans ift, fich fur feinen Ronig ju demuthigen. Borber wurde, wie er an bie Commiffion fchrieb, nicht bas blinkenbe Schwerdt ibn dagu gebracht baben. Er erinnerte ben Ronig an die ihn ehemale ermiefene Gute und erfucte ibn um ein ruhiges leben fur feine übrigen Tage. Er munichte, bag biefer Brief lieber bem Ronige in einem gludlichen Augenblic vorgelefen werben mußte, als daß diefer ihn felbft lafe q). - In bem Schreie ben an die Commiffion erffarte Brandt es für naturlich, wenn bei berfelben eine boppelte grage entflunde: erft: ob er ber Ratur ber Sache gemäß vollige Begnadigung verbiene; bemnachft: mas er benn ferner muniche. Er verficherte, wenn es an. gemeffen mare, feine Sache gang aufzuflaren, murbe bas Gerechtigfeitsamt der Richter fich jum aufrich. tigften Mitleide vermandeln. Er fcrantte fich aber

g) Bon biefem, in dem Schreiben an bie Commiffion gedachten, Briefe bat ber Berfaffer fonft nichts guwegebringen tonnen.

barauf ein, einige wenige Umftanbe ju bemerfen, wodurch er ben erften Zweifel befeitiget ju haben boffte. Diefelbe Sand, welche ibn fcblage, fonne ibn auch lostaffen und ihm verzeihen, nach bem Beifpiele Beinrichs bes Bierten, welcher viel großere Berfeben vergab. Er bat die Richter - mas er, wie er fagt, nicht nothig hatte ju erbitten - ihrer Ueberzeugung ju folgen. Sinfichtlich feines Wunfches um ein ruhiges Leben, fo meinte er dadurch eine Amtmannichaft in einer entfernten Proving; er mußte, daß biejenige in Bramfledt mohl die fcblechtefte fei, wie auch daß der Konferengrath Ur, nold fich icon langft von dort weggewunscht hatte. "Weiter reichen, fo fchloß er, meine Bunfche nicht; benn welches Recht fonnte ich haben, Unfpruche ju machen!" - Er fannte feine Richter und fein Schicksal nicht.

Den 25 April ward auf dem Schlosse Christiansburg das Urtheil in beiden Sachen gesprochen. Dasjenige in der Sache gegen Struensee hub damit an: außerdem, daß dieser überwiesen sei und gestanden habe, eine große Missethat begangen zu haben, welche ein Verbrechen wider die Majes stat des Königes in hohem Grade enthalte und dem Geseige, namentlich B. 6 Cap. 4 Art. I, nach, eine harte Todesstrafe verdient, sei es genugsam sowohl befannt als bewährt, daß sein ganzes Verhalten während der Zeit, da er an der Geschäfte Leitung Theil geshabt hat, eine Kette gewesen ware, zusammenges

fest einerfeits aus eitel thorigter und bermeffener Unbefonnenheit, andererfeits aus lauter Runftgrif. fen und Ranten, welche fammtlich barauf abzwect. ten, ihm alle Gewalt und Autoritat Bugumenben, wobei er fich aller vermeintlich zwechmäßiger Dit. tel bedient batte, ohne ju bedenten, ob biefe erlaubt maren, und in wiefern fie mit ber Berfaffung und Rorm ber Regierung, den Anlagen ber Ration, fo wie den Ginrichtungen und Befegen des Landes übereinfamen. - Go ructen die Richter in einer Gache, die Leben und Ehre galt, beinahe an der Spige mit einem Betergefchrei uber Mangel an Rlugheit und moralische Schwächen bervor, die nie gefete lich Leben und Ehre verwirfen fonnen. Gie legten Struenfee einen dreifachen Zwecf bei, theile Beheime. cabineteminifter ju werden mit der außerordentlichen und unerhorten Gewalt, die er erfchlich, theils alle Unterthanen bon ihrem Ronige und den Ronig von ihnen auszuschließen, theils endlich beim Sofe und uber das Dochfte felbft eine folche ungebandigte Gewalt auszuuben, welche man mit Erftaunen gefeben batte. Sodann famen fie auf die Mittel, jenen vorgeblichen 3med ju erreichen. Dier fellten fie obenan, daß er auf der Reife des Roniges fich burch Sorgfalt fur deffen Gefundheit und Bergnu: gen um deffen Gnade beworben hatte. Rach feiner Unfunft ju Ropenhagen batte er die Grundfage, die ber Ronig in feiner Regierung befolgen wollte, er. grundet, um fie jur Berbeblung feiner ichablichen

Anschläge ju gebrauchen. Gobald ale Struenfee feine Dafcbine fertig batte, babe er fie gleich in Bewegung gefest. Das Confeil babe unablaffig aus Mannern beftanden, Die ber Gefete und ber Einrichtungen bes Landes fundig maren, bas rich, tige Staatsfoftem wie auch ben wirflichen Bebuf und Bortheil bes Landes flubirt batten, und die Regeln mußten, welche auf eintreffende Ralle angemenbet merben follten. Struenfee aber babe erft bie Mitglieder biefes Confeils fo verleumdet, und felbft ibre unlaugbar jum Bortheile bes Ronie ges und bes Staates gereichenden Sandlungen mit fo fcmargen Karben geschildert, daß Letterer fein Bertrauen auf baffelbe verlor, und bernach, als ber Ronig es mit andern Mannern befegen und es an. bere einrichten wollte, habe er durch die falfcheften Worgeben und die argliftigften Buge den Abfichten Des Roniges folche Sinderniffe gefest, daß bas Confeil julest durch einen Uct gang aufgehoben murbe. - Daß der Graf Ranjau . Afcheberg biefen, vom Ronige eigenbandig ausgefertigten, Act auf. ette, murbe naturlich nicht ermabnt. - Demnachft permeilten bie Richter bei Struenfees eigenen Schritten auf ber Treppe ber Gewalt binauf. Dier vergagen fie aber, mas fie boch bernach, um Gab. Ier ju ichaben, erinnerten, bag es biefer mar, welcher erft die Abschaffung bes mundlichen Bortra. ges ber Collegien vorgeschlagen batte. Da Struenfee alle Bewalt an fich gezogen hatte, babe es,

nach Behauptung ber Richter, nicht lange aebau. ert, ebe die Unterthanen insgemein die Birfungen feiner befpotifchen Grundfate merften und fühlten. Mis Beweife murden angeführt die Entfegungen, nicht allein einzelner Beamten, fonbern auch ganger Collegien, und gwar namentlich des fovenbage. ner Magifrate, wie auch der zwei und breifig Dans ner, einer Berfammlung, "bie als eine Berle in ben Drivilegien ber Stadt angefeben murbe." und viele andere Beifpiele zeigten," nach bem Mus. bruce ber Richter, "bag nichts diefem eben fo unborfichtigen und ungeftumen Danne, ber eben fo febr Rlugbeit und Dilbe als Ordnung und gute Sitten baffe, beilig fei, und machten einen wunderbaren Eindruck auf die Ration, die fich auf einmal un. ter ein anderes und morgenlandisches Clima bingeriffen glaubte. Ginige jammerten und feufsten, Unbere außerten bald auf die eine, bald auf die anbere Beife ihr Erftaunen oder ihre Erbitterung. Ihre Seufger und Rlagen tonnten aber nicht gum Throne bindurchdringen. Riemand, außer benen, Die Struenfee fur juberlaffig anfab, erhielt Butritt beim Ronige. Alle andere wurden bon bemfelben entfernt, meldes fich fogar bis ju beffen al. lernachften Ungehörigen erftrectte, benen er, nach Berficherung ber Richter, vorher immer Bartlich. feit und Liebe gezeigt batte." "Durch ein folches befpotifches, gewaltthatiges und unvernunftiges Berfahren mußte," fahren die Richter fort, "er lich allent.

halben verhaft machen. Indeffen fuchten feine Gmif. farien und Unhanger, deren er doch Debrere batte, ibm wenigftene eine große Uneigennühigfeit beigulegen" Er babe gleichwohl, wie die Richter behaupteten, Die Caffe des Roniges geplundert, indem er deffen gutes Gemuth gemigbraucht hatte, um fur fich und feine Kreunde Gefchente auszumirten. Mußerdem mare die allerftarffte Bermuthung, daß er einen fcamlofen, fcandlichen und bochft ftrafficen Betrug begangen babe, namlich burch jenes vorgeblis ches Kalfum mit den 60,000 Rth., wobei boch felbft die Richter bemerften, : Miemand fonne die Starfe Diefer Bermuthung recht einfeben, wer nicht felbft bas betreffende Document febe. Struenfee ber theuerte auch nicht allein beftandig vor ber Commiffion, fondern bis jum legten Lebenstage vor Doctor Munter feine Schuldlofigfeit in Diefem Stude. - Bon dem angeschuldigten entehrenden Berbrechen gingen die Richter wieder ju einem moralifchen gehler über, indem fie Struenfee eine eben fo große Chrfucht als Gelbfucht vorwarfen. Er babe, fagten fie, innerhalb zwei Jahre folche Schritte gemacht, die Undere, von großerer Befchicflichfeit und großeren Berdienften, als er, faum in dreißig Johren und daruber machen fonnten. Insbefondere beriefen fie fich auf feine Ernennung jum Minifter und die damit verbundene Gemalt, wodurch er einen Theil der uneingefchrantten Gewalt erfcblich, wie es auch ans dem vorher Geschehe.

nen einiger Dagen abzunehmen mare, er fei gefon. nen, Diefe allein auszuuben. Ramentlich ffreite fein Werhalten bier gegen den 26 Artifel des Ronigeges feges, bem zufolge mas auf eine oder die andere Beife ber unbeschranften Alleingewalt bes Koniges sum Abbruch und Gintrag ausgewirft oder erwor. ben werben fonnte, ale ungethan fein follte, und Diejenigen die fich fo was erworben und erschlichen batten, geftraft werben follten, ale folche, welche Die Majeftat beleidigt und fich an der Sobeit ber Alleingewalt des Roniges vergriffen hatten." Der Graf Struenfee fonnte bier, fagten bie Rich. ter, fein Urtheil lefen, wenn er nicht zugleich ein anderes eben fo großes Berbrechen gegen die Dobeit des Roniges begangen batte, außerdem bag er nicht allein Mitmiffer und Rathgeber in Betreff des pon Brandt verübten Bergreifens an der Derfon Seiner Dajeftat gewefen mar, fonbern auch dagu angereißt hatte." Die Richter ichienen aber nicht zu bedenfen, daß fie, wenn Struenfee fich durch feinen Geborfam gegen ben foniglichen Befehl som II Julius verbrochen hatte, felbft ftraffallig waren, indem fie Struenfees Befehlen gehorch. die ja ihrer Unficht zufolge als nichtig und verbrecherisch betrachtet werden mußten r). - Much

r) Roman tuft bier aus: "Ihr, feige Sclaven, feid es, welche die uneingeschrantte Bewalt angreift. Struenfee handelte nur fraft der bochften und uneinges forantten Macht bes Koniges. Er geborchte ber

Die Art, wie Struenfee bie ihm anbertrauete Gewalt brauchte, fiel ibm, nach Aussage ber Rich: ter, jur Laft, ba felbige wieberum erzeigte, bag er bas Bobl, die Ehre, das Leben und bas Bermogen ber foniglichen Unterthanen als feiner Dill fubr anheimgestellt betrachtete. Es ward ibm bor aeworfen, burch mehrere bon ibm ausgeftellte Cabinete befehle fonigliche Refolutionen befeitiget zu haben, gleich als ob jene nicht eben fo gut fonigliche Bil leneaugerungen maren wie biefe, Er babe ohne bes Koniges Borwiffen folche Befehle ausgefertigt. Erft murde bier die dem Caffirer der foniglichen Particularcaffe gegebene neue Inftruction fatt ber alten angeführt, wobei ju bemerten ift, bag Strw en fee felbft in feiner Berantwortung fich Die neue Einrichtung ber Particularcaffe jum Derdienfte an rechnete. Als zweites Beifpiel biente bie Aufhei bung ber Leibwache, bei welcher Beranlaffung and dem Cabineteprotocolle Bollftanbigfeit und Buber

vbersten Gewalt, die ba wollte, daß die Struensee unterzeichneten Befehle, eben so wie Befehle, Ebristian unterzeichnet, ausgeführt wurden. — Und wie könnt Ihr dieses Anmaßung eines Rheils der Oberberrlichkeit nennen? Wie durft Ihr sagen, es sei solches, die Majestat des Königes zu beseidigen und sich an der Hoheit der Alleingewalt des Königes gröblich zu vergreisen? — Stand es nicht in des Koniges Willsahr, jeden Augenblick, die der Unterschrift Struensees gegebene Gewalt zu wiederrusen und ibn selbst zu verabschieden?"

laffigfeit abgesprochen murben. — Die Richter verdemnachft bei der gegenfeitigen gunahme meilten bon dem Diftrauen Struen fees ju ber Ration - wie fie fagten - und von bem Saffe berfelben ju ibm, welcher Saß mehrere Schandschriften erzeugte, bon benen die Richter boch erfannten, baf fle augenscheinlich bom gemeinen Saufen berruhrten. Das Miftrauen Struenfees habe ihn zu mehreren vorber unbefannten Unftalten veranlagt, welche mit Rug befonders die Ginwohner Ropenhagens in dem Argwohne beftarften, daß er weiter aussehende und ehrgeißige, dabei bochft bermeffene und ftrafbare, Abfichten begte. Der Ronig und bas fonigliche Saus, ebenfo wie die gange Ration mußten auch julest - fo druden die Richter fic aus - Die Geduto verlieren, wenn fie, außer allem andern, faben, wie bermegen und bermeffen er mar binficht. lich der harten und unerhorten Erziehung, Die er bem Rronpringen ju geben magte, wodurch ber Pring oftmale in die außerfte Befahr gerieth, Gefundheit und Leben ju berlieren. Die Berbitterung, fo fuhren die Richter fort, mar folder Dagen aufs bochfte geftiegen und batte die gefährlichften Folgen haben tonnen, als ein glucfliches Ende auf die weit aussehenden (jedoch nach bem eigenen Geftand, niffe ber Commiffion : berborgenen) Abfichten und Die bespotische Leitung biefes eingebildeten, dachtsamen, gewaltthätigen und ehrgeitigen Dannes gemacht murbe. Die Richter meinten, es er.

belle von dem Angeführten, bag Struenfee fich auf mehr als eine Urt und in mehr als einer Rucfficht, fowohl felbft Dajeftateverbrechen in eis nem überaus boben Grade verübt, als an dem von Undern verübten Theil genommen batte, außerdem bag feine gange Berwaltung eine Rette von Gemalt. thatigfeiten, von Gigennut, ben er fogar auf eine fcandliche und ftrafbare Urt ju befriedigen gefucht batte, bon Berachtung fur Religion, fur Moral und aute Gitten, welche Berachtung er nicht ale lein durch Wort und That, fondern durch offentlie che - bie Richter bemerften nicht: bom Ronige genehmigte - Berfugungen an ben Sag ju legen gefucht hatte. Es wurde bann, fraft des banis ichen Gefetes 6 Buche 4 Capitele I Artifele, fur Recht erfannt, daß ber Graf Johann Rriedes rich Struenfee, fich felbft gur mobiberdientent Strafe und andern Gleichgefinnten jum Beifpiel und gur Abicheu, Ghre, Leben und Gut verwirft haben und feiner graftichen nebft aller andern ibm vergonnten Burden entfest werben, wie auch fein grafliches Wapen bom Scharfrichter gerbrochen werben follte; fo follte auch die rechte Sand Johann Rriederich Etruenfees und fodann fein Ropf ibm lebendig abgehauen, fein Sorper geviertheilt und aufe Rad gelegt, der Ropf mit der Sand aber auf einen Pfahl geftectt werden. - Wenn man es nicht mußte, ju welchen entwurdigenden Sandlun. gen felbft Danner von fonftigen Berdienften fic

bisweilen verleiten ließen, mußte man erstaunen, daß nicht allein ein fo hochgeschätter Rechtsgelehr: ter wie Rofoed Under ein folches Urtheil abfaffen tonnte, fondern daß eine Angahl von Staatsbeamten, die faft alle im Rufe nicht allein eines recht. lichen Charafters fondern auch ausgezeichneter ga. higfeiten ftanden, daffelbe unterfchreiben fonnten. Außer den vorgeblichen Majeftateverbrechen wurden, nur um den jum Tode Bestimmten in das gehäffige fie Licht u ftellen, eine ohne Ordnung gusammen: gehaufte Menge moralifcher und politischer Umftande aufgegablt, beren die Deiften vollig gerechtfertigt werden fonnten, mehrere fogar Lob verdienten. Selbft der Monarch wurde bei der Schilderung des, bei ihm fo uberaus geltenden Rathgebers mittelbar angegriffen. Much murbe das jur Bertheidigung Struenfees Angeführte gar nicht berückfichtigt s).

Das Urtheil wurde kurz nachber mit königlichem Pristilegium gedruckt unter dem Titel: Dom, affagt af den anordnede Inquisitionscommission over Johan Briederich Struensee D: Alrtheil, von der angeordneten Inquisitionscommission gesprochen, über J. B. S. S. 2 Bogen in 4. Auf Deutsch und Französisch tam es in eben demselben Jahre mit dem Bildnisse Struensees versehen unter dem Titel: La sentence rendue par la Commission au chateau de Christiansbourg le 25 Avr. 1772 contre I. F. Struensee &c., en Francois et en Allemand in 8 heraus. Weiter sins det es sich auf Deutsch in: Schristen in Sachen des Grasen Struensee, auf Französisch bei Rosman G. 72.97, und auszugsweise bei Faltenkjold.

Das Urtheil über Brandt mard am felbie gen Tage, wie das über Struenfee, am 26 April, gesprochen. Much in biefem Urtheil marb, außer bem mas eigentlich als Berbammungegrund angeführt murde, Debreres gufammengebracht, mas nur auf moralifche Comaden, Uebermuth, Erade ten nach Glud und Geis nach Gelde hinausging. Start bemjenigen, mas er migbilligte, abhelfen ju fuchen, babe er mit Struenfee gemeinschaftliche Cache gemacht und ibn ju erhalten gefucht. habe fich bon Struenfee gebrauchen laffen, alle Leute bom Ronige auszuschließen. Er babe bem Ronige nicht die ichuldige Ehrerbietung gezeigt, fondern fei ibm bielmebr, um feinen Bortbeil it Er babe, als Chau. forbern, entgegen gemefen. fpieldirector, Struenfee geholfen, Trennung in die tonigliche Familie dadurch ju bringen, bag im Comodienhaufe eine abgesonderte Loge bem Pringen Friederich angewiesen murbe. Er babe fic burch Struenfee aus ber toniglichen Caffe in furger Reit 60,000 Rthr. geben laffen, ob er gleich wußte, ober wenigftens nicht baran batte zweifeln follen, bag er fle weder durch amtliche Berdienfte noch durch fein Berhalten berdient batte. Er babe, als et ben Konig fur diefe Gabe danfte, die Summe nicht

Eine englische Ueberfenung bat man in The Trial of Court, London 1775.

genannt, vermuthlich weil er gewußt babe, es fonne nicht richtig gufammenbangen, und weil Stru. en fee ihm es berboten habe. Alles diefe habe er gethan, trot ber unabwehrbaren haufigen Dab. nungen des Gewiffens, wie auch ber zwei in feiner Brieftafche vorgefundenen Briefe (G. 83 ff.). Dichte fei indeffen mit dem von Brandt felbft eingeftandenen und - wie die Richter vorgaben burch Beugen bewiesenen Berbrechen gegen die Dere fon bes Roniges ju vergleichen; benn biefes fonnte aleichsam fo angesehen werden, ale babe er es ba. gardiren wollen ihn gu todten, indem ber Ausgang eines folden Unfalles nicht vorauszufeben mare, und ein ungludlicher Schlag auf eine garte Stelle oft, mals den Tod verurfacht habe. Er fei auf den Ro. nia ergurnt worden und habe Benugthuung von feie nem herrn berlangt, deffen wohlverdiente Dar. nung er mit Reue uber fein vorhergehendes Betra. gen batte aufnehmen follen, eben fo wie er fich, um ibn nicht ofter ju ergurnen, ber Gegenwart beffelben batte enthalten follen. Er habe nicht nur den So, nig thatlich verlegt, fondern fich auch gegen ibn mit fo vermeffenen Borten und Musbrucken ber ariffen, daß ein jeder fich entfeben muffe, ben ju wiederholen t). Die von Brandt nur ale

r) Man kennt biefe entfehlichen Worte nicht. Grandt gesteht zwar, in seinem Briefe an die Commission, Struensee, ater Sbeit. (20)

ein Spiel auf Befehl bes Roniges betrachtete Balgerei fellten bie Richter mit den grellften Rar. ben bar, als Wirfung einer Rachgier mit Ueberlegung, als ein bochft abscheuliches und vermeffenes Bor. nehmen, als bas grobfte Bergreifen an ber Derfon bes Roniges, ale die größte erdenfliche Majeftats. beleidigung, worauf die im banifchen Gefete, 6 B. I Cap. 4 Art., festgefette Strafe folge. habe Brandt ju feiner Bertheidigung vorgewens bet, bag ber Ronig ibm jenes Ereignig vergeben habe; wenn aber auch fo mare, tonne es boch nicht anders berftanden werden, als daß er einft mei-Ien ein fo großes Bergreifen Gines feiner Unter. thanen habe überfeben wollen. Auch babe er in Diefer Rudficht gar nichts bewiefen; und wie weit es fich erftrede, fei ber Ronig allein im Stande ju beurtheilen u). - Die Commiffarien bielten fich für befugt, Branbt bemnach ju richten, und er. fannten fur Recht, der Graf Brandt folle Ebre, Leben und Gut verwirft haben, und feiner graffiden wie auch aller andern ihm bergonnten Burden entfest fein; fein graffiches Bapen folle

ungeziemende Borte gebraucht ju baben, nur nicht die ibm angeschuldigten.

u) Roman bemertt mit Recht, S. 54, Brandte Berbleiben bei hofe und felbft feine Straflosigkeit man fuge bingu: die nachmalige Erhebung — feien der ftartfe Beweis, daß ber Konig ibm verzieben babe.

Scharfrichter auf bem Blutgeruste zerbrochen, bem Brandt hernach lebend dessen rechte Sand und sodann der Kopf abgehauen, ber Körper endlich geweiertheilt und aufs Rad gelegt, der Kopf nebst der Sand aber auf einem Pfahl gesteckt werden. — Dieses, der Sage nach, von Juel Wind verfaste Urtheil vollendete das duftre Denkmal, welches die Richter der beiden Grasen sich in den Jahrburchern errichtet haben. — Die Schlusse beider Urtheile wurden vor einer zahlreichen Menge Menschen hergelesen, und bald nachher nebst den Entseheis dungsgründen im Drucke herausgegeben v).

Denfelben Tag, da die Urtheile gesprochen war ren, ging Ulbal zu Struensee um ihn von dem Ausgange des ihn betreffenden zu benachtich, tigen. Als er ins Zimmer hineingetreten war, sagte er: ich bringe Ihnen eine schlechte Nachricht, und zog aus der Tasche eine Abschrift des Schlusses des Urtheils. Das habe ich mir nicht anders vorges

v) Brandts Urtheil hat auf Danisch den Titel: Dom, assagt af den anordnede Inquisitionscommission — over Enevold Brandt S. 8 in 4. — Auf Deutsch sindet es sich in: Schriften in Sachen des Grafen Brandt, 1773. — Auf Brangostich bei Roman und auszugs. weise bei Faltenkjold. — Auf Englisch in The Trial of the Counts Struensee and Brandt. — Roman bebauptet S. 54, man wurde sehr leicht ein weit bester begründetes Urtheil, als beide obige, über die Berschwornen aussesen können.

felt, erwiederte Struenfee; laffen fie mich's nur feben! Er las es, ohne die geringfte Beran. berung in feinem Befichte. Ale er es gelefen batte, gab er es bem Doctor Dunter, welcher eben bei ihm war. Babrend ber Beit, ba biefer las, fing Struenfee gang rubig an, mit Ulbal gu reden, und fragte, ob alle Buncte der Unflage und nament: lich die Art der Erziehung des Rronpringen gur Entscheidung wider ihn gebraucht maren. 218 Ul. bal biefes bejahete, fagte Struenfee: er muffe beffen ungeachtet gefteben, daß, wenn er jest felbit Rinder betommen murbe, fo murde er fie auf feine andere Art ergiehen w). "Und mas wird Brandts Schicffal fein?" fuhr Struenfee fort. "Gein - Urtheil, antwortete der Advocat, ift dem Ihrigen pollig gleichlautend." "bat benn," fragte Struen. fee wieder, "fein Bertheidiger gar nichts thun fonnen, um ibn gu retten ?" "Er bat, erwiederte Ul. bal, Alles gefagt, mas er fagen fonnte, aber ber Graf Brandt hat ju viel gegen fich." Diefes rubrte Struenfee mehr, als fein eigenes Schicffal. Doch faßte er fich gleich, fcbrieb noch etwas an einem Gefuch an ben Ronig um Begnadigung, bas er Uldal mitgeben wollte, und ftellte ihm benfelben ju, ob er gleich gewiß feinen Erfolg von Diefem Schritte gemartigte. - Schon batte er vor brei Wochen einen frangofischen Brief an den Ronig ge-

w) Muntere foriftlide Aufzeichnung.

fdrieben, worinn er Diefen erftlich um Bergebung, und bernach, wenn es moglich mare, um Gnabe bat, denn, fo fchrieb er, ben Ronig mochte es viele leicht einmal beunruhigen, daß er mit einem Manne, ben er mit feinem Bertrauen beehrt und ber ibm boch mit allem Gifer gedient babe, fo bart verfabren war; es mochte indeffen gefcheben, mas ba wolle, fo wurde er ale fein allertreueffer Unter. than fferben x). - 218 Struenfee und Dunter wieber allein waren, verficherte jener Diefem, er fei uber fein Schickfal rubig. Er habe fich auf Diefes und noch mehreres gefaßt gemacht. Er babe fich vorgestellt, daß er vielleicht geradert merben fonnte, und icon habe er überlegt, ob er auch die Schmerzen einer folchen hinrichtung mit Gebulb wurde ertragen tonnen. Sabe ich, feste er bingu, Diefen Tod verdient, fo murde meine Schande nicht ausgeloscht werden, wenn auch die beschimpfenden Umftande beffelben nicht bamit verbunden maren. Alnd batte ich ihn nicht verdient, welches ich weder behaupten fann noch will, fo murden mir berflandige Leute Gerechtigfeit wiederfahren laffen, und Dann gewonne ich wieder an meiner Ehre. Endlich übergab er noch bem Doctor Dunter, por beffen Beggang, einen Brief, mit der Bitte feinen El. tern benfelben jugufchicken. - 3m Darg batte er ei.

x) Auch die Radricht von biefem Briefe findet fich in Munters Aufzeichnungen.

nen Brief bon feinem Bater und bernach einen bon feiner Mutter befommen. In bem erften Brief bieg es, unter Anbern, feine Eltern batten icon feit geraumer Beit feinetwegen vielen Rummer em pfunden. Dreimal fei er in ben Mugen berer, bie um fein Rrantenbett geftanden, bereits todt gemes fen. Gott babe ibn gewiß nur'errettet, um ibn in der Gnadenzeit gur feligen Emigfeit gugubereiten. Der Bater ermahnte ibn, Gott ben Buftand feiner Ceele ju entdecken, bamit er fein tiefes Berberben einfeben ferne. Die Eltern, fagte ber Bater, munichten nur ben Troft zu erlangen, daß ihre Gobne fich ju bem herrn ihren Gott betehrten. Doch gefand er, die Berbrechen, warum der Graf gefangen faß, feien ihnen eigentlich nicht befannt. Dit Rummer hatten fie bie Erhohungen beffelben in ben Beitungen gelefen. Schließlich marb er ber Bater. und Mutter . Liebe bes emigen Erbarmers empfobe Diefer Brief erfcutterte Struenfee fo febr, bag er ibn nicht felbft beantworten tonnte. Er bat baber Dunter anfatt feiner ju fchreiben. - Die Mutter Struenfees verficherte, "fie murde Bott mit Rreudenthranen danken, wenn fie erführe, bag ber Liebhaber ber fündigen Menfchen auch noch über ihren Gohn Gebanfen bes Rriedens bege und feinen Weg zum emigen Untergang mit Dornen bermacht habe." Sie bat ibn, "nur ferner auf die guche tigende Gnadenarbeit des beiligen Beiftes in feiner Seele ju merten.' Gerne batte fie es gefeben, baß

alle ihre Rinder den fo feligen Gindruck bon ber Heberzeugung, daß fein Schägbarerer Stand ift, als der mahre Chriftenftand, von Jugend auf bon Sie war aber Bott batten in fich wirfen laffen. Dabei auch gewahr worden, daß biefes ein Werk Gottes und nicht der Menfchen fei. Uebrigens gab fie ibm bas Beugnif, "er habe bon Rindheit an eis nen aufrichtigen Charafter von fich bliden laffen." - In einem Briefe, ben Struenfee endlich, am 25 April, Manter guftellte, um ben Eltern jugefchicft ju werden, bat er diefe um Bergebung wegen ber ihnen veranlagten Betrubnig, und berfiderte, er habe bas But gefunden, welches fie fur Bei Ueberlieferung bas einzige mahre hielten. Diefes Untwortichreibens trug Struenfee dem Beifilichen munblich auf, die Eltern um bas Eingige ju bitten, baß fie fich uber fein Schickfal in ber Emigfeit beruhigen mochten y).

Much Brandt befam von feinem Bertheibis ger, Bang, Abschrift bes Schluffes des Urtheils und reichte ein Gesuch um Begnadigung ein. 3mar verlautete es nun wirklich allgemein, man

y) Das lest Angeführte ift aus Manters eigener Aufzeichnung hergenommen, welche auch enthalt, daß
er am 28 April die Auftrage erfüllte. S. übrigens
die Bekehrungsgeschichte S. 82, 147 und 254. —
Dr. Baden bat zwar die Nechtheit des lestgedachten
Briefes bezweifelt, aber ganz unbefugt.

hatte für Brandt gebeten; aber es murde hinzugefügt, der König habe geantwortet: wenn Brandt begnadigt werden folle, folle Struenfee es auch, denn diefer habe ihm nichts zu leide gethan. Diefes Gerücht hat aber gar keine Wahrscheinlichkeit.

Roch benfelben Tag, ben 25 April, wurden die Urtheile vom Ronige, der auf Charlottenlund feine Mittagetafel gehalten hatte, im Ctaaterathe genehmiget, ba jugleich die Bollftrechung jum 28 April bestimmt wurde. Die fonigliche Unterschrift wie auch die Musfertigung durch die danische Rangellei fanden am 27 Ctatt z). Ingwischen brachte Munter am 26 April Struenfee Die Rach. richt, bas Urtheil fei in allen Stucken beffatigt und folle nach zwei Tagen vollzogen werden. Struenfee horte es mit Gelaffenheit an, und fprach fodann eine Zeitlang mit aller Rube uber ibn betreffende Gegenstande. Die Enticheidung der Frage, ob feine Staatsverwaltung politisch fchlecht geme. fen, überließ er der Dachwelt. Mur mar er fic bewußt, daß er feine bofen Abfichten gehabt hatte.

<sup>2)</sup> In Annales belgiques, Mai 1772, S. 309 ff. wird ergablt: Den 25 April begab ber Ronig fich nach seiner Rudfehr von Charlottenlund in den Staats-rath, genehmigte die Urtheile, und begab fich von dort in die italienische Opera. Den 26 war Masquerade bei Dofe. Den 27 wurden die Urtheile urfundlich bestätigt, und es war großer Concert bei Dofe.

Schlieflich bat er Dunter, einen Brief an bie Rrau von Derfentin in Dinneberg gu beforgen. Es mar biefe bie Gonnerinn, welche bormals, als Dberbofmeifferinn bei bem Rronpringen, Struen. fee jum Leibartte fur die Reife empfohlen hatte. Batte fein Stillschweigen, fagte er barin, Berbacht gegen feine Gefinnungen erwecht, fo bat er alle biejenigen um Bergebung, Die ein Recht an feine Erfenntlichfeit hatten, und die Frau Der. fentin vornehmlich. Er verficherte, fein Ungluck gebe ibm unendlich viel mehr, als er burch baffelbe verliere, und bat fie biefes in den Saufern von Miefeld und von Rangau gu fagen, welchen beiden Saufern er unendlich vielen Dant fcbul. Dia fei a).

Den folgenden Tag, ben 27 April, wieder, holte Struen see gegen Munter, was er am Tage vorher von seiner Staatsverwaltung geaußert hatte, versicherte auch noch, die Rechnung wegen der Geschenke an ihn und Brandt nicht verfälscht zu haben. Dann lieferte er Munter, einen Brief an den Rammerherrn Christian v. Brandt, einen-Bruder Enewolds. Er beweine, sagte er darin, das Unglück des Letteren, welcher der einzige Wenschgewesen sei, der seine ganze Freundschaft besessen habe. Durch Brandts Unglück sei das seinige ihm am empsindlichsten geworden. In einer Rache

a) Die Betebrungegefdichte G. 261 ff.

fdrift erflarte er, er fcmeichle fich noch, bag bas Schickfal feines Freundes gemildert werde b), -Struenfee hatte Munter gebeten, in feinem Ramen dem Grafen Rangau. Aldeberg ju fo er habe nie gegen ibn Gefinnungen gehegt, Die feiner Kreundschaft widerftritten. Ob er icon lange überzeugt gemefen war, daß Rangau gegen ibn arbeitete, habe er es doch nie uber fein berg bringen fonnen, ibn aus Ropenhagen ju entfernen. Weber die leichten Mittel, welche er baju gefunben haben murde, noch das anhaltende Berlangen anderer Leute, und die wichtigften Grunde, welche fich nicht auf ihn felbst bezogen, haben ibn bagu bewegen tonnen. Die Angelegenheiten mit bem ruf fifchen Dofe murden Rangau davon überzeugen, ob er gleich vielleicht feine Renntnig bavon befite, weil Struenfee ihm nie etwas umftanbliches barüber gefagt hatte. Er fagte, er tonne es mohl begreifen, daß die Reigung Rangans fur ben

b) Ebendaselbft S. 266 und 274. — Struensee hatte ju Munter gesagt, bas Todesurtheil Brandts tonne nicht mit gutem Gemissen unterschrieben werden. Er betrachtete nicht die Jandlung, weshalb Brandt die Lebensstrase zuerkannt worden, als ein Berbrechen, und bereuete es nicht, dazu beigetragen zu haben. Dagegen tadelte er Brandt, daß er immer durch sein außerliches Betragen an der schuldigen Ebret, bietung gegen den Konig habe ermangeln lassen, was ihm auch die Ungunft des Lestern zugezogen habe. Manters Auszeichnung.

Ronig, ale fie bas Benehmen feines mabren Rreunbes tadelhaft gefunden hatte, ibn ju entfernen fuden wollte; bag aber Rangan jemand hatte bereden wollen, ibn außerft ungludlich ju machen, fei ihm nie eingefallen. Da er jedoch folches nun vernehmen muffe, habe er gefunden, daß ber leb. bafte Gifer des Grafen, die Umftande, und Uebergen. gung bon ber Gefahr, worin man ben Ronig geglaubt batte, alle andere Gefühle haben erfticen tonnen. Er babe feine Reindschaft gegen den Grafen gehegt. Durch die Religion erleuchtet, gebe er ihm alle die Freundschaft wieder, von welcher ber Graf uberzengende Beweife erhalten hatte, woran fein Gebachtnif ibn erinnern merbe. Er muniche bem Grafen alles Boblergeben. Bur Beit tonne er ibm feine farfere und aufrichtigere Proben babon geben, als ben innigen Bunfch, bag ber Graf alles das Gluck finden mochte, welches die Bahrheit der Religion ibn felbft habe fuhlen laffen. Es werde ihm daber lieb fein, wenn ber Graf fich erinnere, wie gang andere er von der Argneifunft bachte, nachdem er Simmermann gelefen und die gute Wirfung ber in Sludfadt gebrauchten Mittel verfpurt hatte. Struenfee munichte, Diefe wenigen Worte mochten Al. les, was ber Graf noch in feinem Bergen gegen ibn habe, vertilgen. - Um ber Bartlichfeit bes Auftrittes megen wollte er feinen perfonlichen Ab. fcbied mit feinem Bruder, dem Juftigrathe, neb. men. Er bat baber Dunter, folches in feinem

Namen zu thun. Letterer verrichtete noch benfelben Abend diefen Auftrag, und brachte gleich die. Antwort bes fehr bewegten Bruders zuruck c).

Auch Brandt befam am 26 April durch ben ihm berordneten Seelsorger Nachricht von der Gesnehmigung des Urtheils und der Anberaumung des Todestages, welche er ohne zu erschrecken empfing.
— Es waren Gerüchte ausgestreut worden, er habe im Gefängnisse sich gegen wachhabende Officiere leichtsinnig geäußert, wie auch lustige Lieder gesuns gen. Der Probst Dee schlug ihm daher vor, zur Widerlegung des Geredes, im Beisein glaubwürdis ger Personen "den Grund seines Derzens zu erkläsren." Diesen Vorschlag erfüllte Brandt in Anwesenheit des Commandanten v. Doben und mehrerer Officiere, da er es sogar als eine Gnade von Gott erkante, daß er sterben sollte, um nicht wieder vom Wege Christi abgezogen zu werden d).

Mittlerweile wurden die Anstalten jur bevorstehenden hinrichtung ins Werk gestellt. Anstatt
auf dem gewöhnlichen Richtplage außerhalb des Westerthors wurde das Blutgeruft auf der Gemeindes wiese außerhalb des Ofterthors aufgeführt. Es hatte
acht Ellen in die hohe, zwolf ins Gevierte und war mit einer Treppe von 15 Stufen versehen.

c) Befehrungegefdicte G. 270.

d) Dees Dadricht von Brandte Betragen.

Der jur Bollziehung des Todesurtheils beftimmte Tag, der 28 April, langte an. Des
Morgens gingen die Prediger Dee und Munter
Jeder zu seinem Gefangenen und fanden sie Beide
ruhig. Sie blieben bei ihnen, bis ein Officier hineintrat, und sie bat im voraus zur Richtstätte zu
fahren.

Balb nacher ward auch Brandt und Struenfee angedeutet, in die Wagen zu steigen.
Brandt fuhr voran. Jeder hatte neben sich einen Officier und vor sich zwei Unterofficiere. Die
Wagen waren von 200 Mann zu Fuße mit aufgepflanzten Bajonetten umgeben und von etlichen hundert Dragonern begleitet. — Der Zug ward durch
einen dritten Wagen eröffnet, worin der Generalsiscal und des Königs Bogt saßen, wie auch rückwärts des Letteren Bevollmächtigter, welcher die
Schilder trug, worauf die Wapen der beiden Grafen gemalt waren.

Um das Blutgeruft herum waren unterdessen 1200 Mann Infanterie und eine Anzahl Dragoner aufgestellt worden. Auch die Seeleute im Dienste waren compagnienweise mit ihrem Sewehr hinaus marschirt. Selbst die Cadetten hatte man dahin geführt. Der Commandant General Eickstedt war zugegen um Ordnung zu handhaben. Die Wiese war, behauptete man, von über dreißig tausenden Zuschauern bedeckt. Wiese hatten vom Sonnenauf.

gange da gestanden. Es sah auf ben Straßen Ropenhagens so leer aus, als ob Pest daselbst gewür
thet hatte. Gegen neun Uhr naheten sich endlich die Wagen der beiden Berurtheilten. Der Zug schritt
aus der Citadelle über die Ofterbrücke langsam einber. Die Prediger waren im voraus gekommen.

Mis ber Qua endlich jum Richtplate angelangt traten erft ber Generalfifcal und bes So: niges Bogt auf bas Blutgeruft. Dann flieg Brandt aus der Rutiche und murde bom Probften Dee bie Treppe binauf begleitet. Da man ibm' bier bie Reffeln abgenommen hatte, verficherte er bee, et fei por dem Tode unerschrochen. Der Brobft bielt bennoch eine Ermunterungerebe an ibn, Die er mit den Worten ichloß: "fei freimuthig! Deine Gunden find Dir vergeben," wogu Brandt Amen bingw Das Urtheil murbe fodann legterm bom Bogte des Roniges, Etaterath Ortweb, vorge Run trat ber Scharfrichter bingu, nabm bas graffiche Bapen bemjenigen ab, ber es bisher getragen hatte, fragte Brandt, ob es nicht fein Mapen mare, ichwentte es, und gerbrach es mit ben Morten: Diefes geschieht nicht ohne Urfache, fondern nach Berdienft. Dem Ritual gemäß foderte Dee ibm bernach nicht allein deffen Glaubensbefenntniß ab, fondern fragte ibn auch, ob er, unter andern groben Gunden, fein großes Dajeftateber: brechen bereue. Brandt bejahete diefes und feste bingu: er bitte Gott, den Konig und das gand

um Bergebung, nur munichend, bag bie Rraft bes Blutes Chrifti uber ben Ronig und bas Land jum Segen gereichen mochte. Endlich verfundigte Dee ihm die Bergebung feiner Gunden, fegnete ihn ein und übergab ihn bem Charfrichter. Brandt lief geschwinde die Wildschur fallen, gab den But ab, jog den Rocf und die Befte aus, fniete nieber. und legte den Ropf auf einen, bie rechte Sand auf einen anbern Block. Der Probft erinnerte ibn an Die Lage Jefu mit bem Gefichte gegen die Erbe im Gethfemaneergarten, worauf Brandt laut fagte: bas Blut Jefu ruft fur meine Geele ju Gott, nach welchen Worten die forperliche Strafe gleich vollgo. gen murde e). - Brandt hegte bermuthlich bis jum letten Augenblicke Die Doffnung, begnabigt au merben.

Während alles bessen hatte Struen see in dem Wagen nahe am Blutgeruste gesessen. Da Brandt dieses bestieg, sette Munter fich zu Struen see ein und ließ die Kutsche umwenden, damit sie keine Aussicht auf dasselbe haben möchten. Aber Struen see sagte: ich habe ihn schon geses hen. Letterer sprach nun mehreres mit dem Seistlichen und trössete den, der ihn hatte trössen sollen. Münter fragte, ob er sich sest darauf verlassen könne, daß Struen see so nach dem Beispiel Jesu, mit Sesinnungen der Liebe gegen diejenigen,

e) hees Radrict.

Die er etwa fur feine Reinbe halten mochte, aus ber Belt geben werde. "Erfflich," antwortete Struenfee, "glaube ich gar nicht, daß ich perfonlie de Reinde babe, fondern bag diejenigen, Die mein Ungluck beforderten, es aus Liebe jum Guten tha. Kerner weiß ich, bag ich mich jest ichon als einen Burger der gufunftigen Belt angufeben babe, und daß ich alfo gu folden Gefinnungen verbunden bin, die bort herrschend fein werden. 3ch bin ge. wiß berfichert, wenn ich diejenigen, bie bier etma meine Reinde fein mogen, bort in eben ber Glud. feligfeit erblice, die ich ju erlangen hoffe, mir bas die lebhaftefte Kreude verurfachen murde. Und ich rufe Gott an, wenn meine etwanigen Reinde ihre feindfelige Gefinnung gegen mich bereuen follten, daß diefe Reue fur fie Beranlaffung werden moge, fich um das Beil ju bemuben, bas ich mir burch Gottes Onabe gewiß verfpreche." Struenfee war wabrend diefer Unterredung weis ter nicht verandert, als daß er blag mar, und daß es ibm mehr Dube foftete ju benten und ju reden als fonft, und noch diefen Morgen. Er batte übris gens vollige Raffung, erfannte unter ben Umfteben. ben diefen und jenen, grußte fie mit Abziehung bes Bute, einige auch mit einer freundlichen Diene. -Mus den Bewegungen ber Buichauer merfte Dun. ter, daß Struenfee gleich die Blutbubne er, fteigen follte. Rur diefen war mit Brandts Tode jeder Strabl der hoffnung verschwunden.

Bon Danter begleitet ging Struenfee, nachdem fie gerufen worden waren, mit Burde und Demuth durch bie Bufchauer und grufte eit nige unter ihnen. Dit Befchwerde flieg er bie Treppe hinauf. 218 fie oben waren, redete Dun. ter gang furg ju ihm über die Borte Chriffi: Ber an mich glaubt, ber wird leben, ob er gleich fturbe. Run murde bas Urtheil und beffen Genebe migung ihm borgelefen, bie eigenhandige Unterfchrift des Roniges ibm vorgezeigt, fein graffiches Wapen gerbrochen. Wahrend ihm die Retten abgenommen wurden, legte Dunter ihm einige Fragen bor, Die er beantwortete: "Bereuen Gie bon gangem Bergen Alles, womit Gie Gott und Denfchen beleidigt haben ?" - ''Gie fennen baruber meine Em. pfindungen, und ich berfichere Gie, daß fie noch in Diefem Augenblice diefelbigen find" - "Berlaffen Sie fich, um bon Gott begnadigt ju werden, ale fein auf die Berfohnung Jefu Chrifti?" - "36 fenne fein anderes Mittel bei Gott Gnabe ju erlangen, und verlaffe mich baber allein auf biefes." - "Behen Sie aus ber Belt ohne feinbfelige Gefinnungen gegen irgend jemand, mer es auch fei?" - "Ich will nicht glauben, daß mich jemand perfonlich haßt. Uebrigens wiffen Gie über biefen Bunft meine Befinnung, und ich berufe mich baber auf bas, mas ich Ihnen fo eben gefagt habe." Munter legte ihm die Sand aufe Saupt, und Struenfee, ater Ebeil. (21)

fagte, indem er ibn bem Charfrichter übergab: "So geben Gie bin im Frieden Gottes, wohin Gott Sie ruft! Seine Gnade fei mit Ihnen!" - Gtruenfee erledigte fich nun gwar der Bilbichur und Des Dutes, und fing an fich auszufleiden, mußte aber doch den Scharfrichter bitten, ihm ju belfen. Dann ging er nach den bom Blute feines Freunbes gefarbten Blocken und legte fich nieber, fonnte fich aber nur mit Dube in die rechte Lage bringen. In dem Augenbliche, ba ber Scharfrichter bas Beil erbob, um die Sand abzuhauen, fing Dunter au, Struenfee jugurufen: Dalt im Gedachinif Sefum Chriffum den Gefreuzigten, ber geftorben ift, der auch auferftanden ift! Indeffen murde die rechte Sand abgebauen, worauf der gange Rorper bon Budungen ergriffen ward und fich erhob. Scharfrichter brudte ibn aber gleich nieder und trennte ben Ropf vom Rumpfe. - Rach bollenbeter Berftuctelung des Rorpers murde noch jum Chluffe ber Ropf, eben fo wie mit Brandte gefchehen mar, ben Bufchauern jum Unfeben borgebalten. Die Ueberbleibsel ber beiben Singerichteten murden nach bem gewöhnlichen Richtplage außerhalb bes Befferthores nabe am gemauerten Galgen hingefab. wo bann ber lette Theil ber Strafe vollio. gen murbe. Die gablreichen Schaaren, welche mit gefpannter Reugierde fich binaus begeben batten, manderten, bon ben icheußlichen Auftritten ericbut. tert, in bumpfer Stille nach ber Sauptftadt au.

rud, wo ein tiefer Eindruck des gräulichen Schansspieles lange dauerte. — Das Blutgeruft wurde am folgenden Lage von Sclaven weggenommen. Die Pfähle und die Räder aber boten mehrere Jahre hindurch dem Auge Denkmäler der schauers vollen Begebenheit dar g).

Auf seinem Tische im Gefängnisse hatte Struensee ein Packchen hinterlassen, welches das Concept des nach Empfang des Urtheils an den König
geschriebenen — und dem Advocat Uldal gelieferten — Briefes, einen neuen Brief an Seine Majestät, ein Handbriefchen an den Grafen RanzauUscherg, das er wünschte möchte ihm übergeben
werden, und eine Abschrift des Urtheils enthielt.
In der Ausschrift des Päckchens bemerkte Struensee, Münter werde von den andern Papieren, die Ersterer empfangen hatte, Rechenschaft
ablegen. Uebrigens erstattete er vielen und den aufrichtigsten Dank wegen der Freundschaftsproben, die
er von der königlichen Commission während der Unter-

<sup>2)</sup> Außer in den öffentlichen Zeitungen finden fich die Umftande in der Bekehrungsgeschichte Steuensecs von Munter, und in hees Nachricht von Brandts Bestragen, wie auch in den Fortg. neuen geneal. biff. Nachrichten, Eb. 135 S. 197,208 und den Au, thent. Auftlarungen S. 243.5. — Noch im Mai. monat 1775 waren die Köpfe und Gebeine Struenssees und Brandts auf den Pfahlen und den Radern zu sehen. Wrapall, deutsche Uebers., 2 Ausg., S. 40.

fuchung feiner Ungelegenheiten erhalten batte. Benn es moglich mare, bag ber herr Manter Strue enfeed Bildnig befame, welches unter deffen Sachen fich befande, murde es ibn febr erfreuen b). Wegen bes legten Briefes an ben Ronig batte Struenfee bie Bemerfung bingugefügt: Bon ben Gefühlen der Religion lebhaft ergriffen, habe er fich nicht erwebren fonnen, an ben Ronig ju fchreiben, um die Eindrucke, die feine Gefprache in bef. fen Seele binterlaffen batten, ju vertilgen ober menigftens ju widerrufen. Der Ronig habe einft geaußert, es fei recht ju bedauern, daß die Den ichen nicht das Bermogen haben ju fliegen, bie Bogel. Struenfee wollte fich diefes Gedan. fens bedienen. Er fing feinen Brief mit Biberrue fung alles besjenigen an, mas ber Ronig ibn ge: gen bie Religion hatte fagen boren. Bernach bemerfte er, es gebe ein Mittel ben menfchlichen

h) Ob Manter dieses Bildnis befam, ift unbekannt; dagegen mar er nach dem Tode Struensees im Befige ber blechernen Tobakebose, womit fich Lesterer im Gefängnisse hatte bebelfen muffen, und gebrauchte dieselbe beftandig. — Munter hatte Struensee geberten, ihm, wenn es thunlich ware, zu erscheinen, und Struensee hatte versprochen, es dann gewiß zu thun. Die Frau Munter brachte daber eine Zeitlang, aus Furcht vor einer Geiftererscheinung, die Rachte schlaftes zu. Munters schriftliche Auszeichnung. Wahrheit aus Morgentraumen und die afthetische Entwickelung von Briedericke Beun geb. Munter, 1824.

Körper aller jesigen Schwächen zu befreien; dieses bestehe aber nicht in chirurgischen Operationen, sondern in einem durch Ergebenheit an die christliche Religion geheiligtem Leben. — Der Brief au Rangau enthielt dasjenige, was Struensee, wie oben erwähnt, Münter gebeten hatte den Grafen zu sagen. Er hatte sich nämlich anders bedacht, und bat nun Münter dem Grafen den Brief zu überreichen, wenn keine Beweggründe mehr wären, demselben eine andere Deutung oder einen anderen Zweck beizulegen i).

Mach Struensees Enthauptung ließ die verwittwete Königinn Munter zu fich rufen, um
ihr alles ihn Betreffende zu berichten. Wie er fertig war, weinte die Königinn, und sagte: es thut
mir leid fur den unglücklichen Menschen. Ich habe
mich geprüfet, ob ich auch in dem, was ich gegen
ihn gethan habe, aus persönlicher Feindschaft gehandelt habe. Ich habe mich aber in meinem Gewissen frei gefunden k).

Rach der Enthauptung Struenfees und Brandts fam die Reihe gerichtet zu werden an die übrigen, zehn, Personen, deren Berhalten, dem königlichen Commissorium vom 21 Januar zufolge, zugleich mit dem Verhalten der beiden Grafen und tersucht werden sollte, deren Sache aber hernach

i) Dunters und Anberer fdriftliche Mufgeidnungen.

k) Duntere fdriftlide Aufzeichnung.

burch einen Cabinetebefehl an die Commiffarien von berjenigen ber Grafen abgesondert wurde.

Unterm 21 Aprit hatte der König der Commission befohlen, eine genaue Erklärung über jeden der am 17 Januar verhafteten Personen, borzügelich über diesenigen, gegen welche die geringsten Berbrechen gefunden wurden, abzustatten. Diesem wurde, nach vierzehn Tagen, mittelst einer Borstellung vom 5 Mai, hinsichtlich der lettern Elasse nachgesommen. Die Commissarien nahmen in dieselbe tolgende Reun auf: die Frau v. Gähler, Desselberg, hansen, Sturß, Aboe, Willebrand und Berger.

Die Generallieutenamtinn bon Gabler mar, fo fagten die Commiffarien, in Berdocht gefallen burch Struenfees Umgang mit und Bertrauen ju ihrem Manne, und zwar borguglich in der er ften Beit, burch ihre Begleitung des Sofes auf ber Reise 1770 und ihren damals mit dem Chegatten geführten positaglichen Briefwechsel, durch ihre Auserfebung um der Roniginn Gefellschaft ju leiften, burch die bon ber Koniginn ihr und ihrem Manne ertheilten Gnabeszeichen, endlich durch das Gerucht, bedeutende Papiere waren ibr in Bermahrung geliefert worden. Da jedoch trot ber genaueffen Rach. forfdung nicht bas Allergeringfte jum Bemeife gegen fie jumegegebracht und namentlich ihr Brief. mechfel durchaus unschuldig gefunden war, auch Undere obne Berbacht diefelbe Sunft bei Dofe genoffen hatten, so fanden die Commissarien Richts, was ihr zur Last gelegt werden konnte.

— Go wie sie schon bald nach dem 17 Januar von der Citadelle in ihr haus zurückgebracht worden war, so hatte sie auch unter dem Berfolg der Sache Erlaubnis erhalten, Besuche anzunehmen und öffentlich zu erscheinen. Sie habe indeß nicht allein durch ihre Gefangennehmung von Köller und Gefolge, wie auch durch ihre Einsehung in die Festung einen bedeutenden Schrecken erleiden, sondern vier Monate hindurch den Gebrauch der Freisheit mehr oder weniger vermissen und dieses alles ohne nur das Geringsie versehen zu haben.

Das Lettere mar auch, wie die Commiffarien erflarten, der Rall mit bem Oberfilieutenant bans Jacob Benning von Deffelberg. Diefer mar, wegen feiner bei ber Cabettenacabemie bewiesenen Wirtfamfeit, von Kaltenftjold jum Dberftlieu. tenant in deffen Regiment borgefcblagen worden, weil diefer, felbft ein tuchtiger und ordentlicher Di: litarbeamter, einen Dann feines Gleichen gum Stellvertreter mabrend feiner Abmefenbeit in Rug. land ju haben wunfchte, und bei feinem Empfange bes Befehles die Caffe bes Regimentes in einer flag. lichen Bermirrung gefunden hatte. Rur wenige Dal hatte er mit Struenfee gefprochen, und imar bei ber Beranlaffung, daß felbiger ibm empfohlen hatte, die Aufficht über die Ginnahmen und Aus.

gaben feines, unter Deffelberg ale Lieutenant angestellten, jungften Brudere ju führen.

Der Dritte, gegen den nicht das Allergeringste hatte ausgemittelt werden konnen, war der Contredadmiral Dle Dansen. Er hatte vor seiner Ernennung zum Mitgliede der alfjirschen Commission und Deputirten des Admiralitäts. und Commission riats. Collegiums in gar keiner Bekanntschaft mit Etruen see gestanden, und seitdem sich niemals mit ihm in Anderes eingelassen, als was seine Amtspflichten und insbesondere den alssirschen Zugbetraf.

Eben so wenig hatte man irgend etwas ausspüren können, was dem Legationerathe helfrich Peter Sturg jum Versehen angerechnet werden könnte. Wir wissen (G. 80 und 237), daß er als Vernstorffs treuer Verehrer Struensee abhold war und keineswegs zu seinen Vertrauten gehörte.

Für schuldlos war auch das Betragen des Seelieutenants Thoger Aboe erfannt. Als Cadet hatte
er die Bekanntschaft Brandts gemacht und sich
zu ihm gehalten, theils um mit Geld unterstüßt,
theils um an Struensce empfohlen zu werden,
durch welchen Letteren er dann auch zum Interimsequipagemeister wie auch zum Adjutant bei dem
alsierschen Zuge und dem Solme befordert wurde.
Bei der Beranlassung ist er oft zu Struensegekommen. Er reichte auch an diesen ein Paar

Borschläge zu Beränderungen beim Solme ein, welche nur feine Unkunde zeigten. Wie wenig sonst dieser junge Mensch sich selbst und seine eigene Einssicht ermessen konnte, davon gab er den vollständigsten Beweis dadurch, daß er um den beim Abgange Willebrandts lediggewordenen Play eines Deputirten im Admiralitätscollegium ersuchte.

Somit hatten benn funf Personen, nach einem jum Theil harten und schnoden Gefängnisse von viertehalb Monaten, bas Zeugniß einer völligen Schuldlosigfeit von einer Anzahl Männern erhalten, die gewiß weder als fahrlässig in der Untersuchung noch als nachsichtig in der Beurtheilung betrachtet werden könnten.

Was die zwei Uebrigen von den sieben Gefangenen anging, die in der Vorstellung vom 5 Wai besprochen waren, wurden sie zwar nicht schlecht: hin freigesprochen, sondern doch nicht eben hoch angeschlagener Versehen beschuldigt. Vom Etatskrathe Johan Christoph Willebrandt hieß es, er sei beides einfältig und fühn genug gewesen ein ganzes Collegium zu verändern, ohne sich eine richtige Renntnis vom Secetate, geschweige vom Unterschiede der Geschäfte des Collegiums und der Comptoire in Friedens. und Kriegs Zeiten, erworden zu haben, indem er bloß den ihm gegebenen Bersehl besolgt, das Collegium des Secetates nach dem des Landetates einzurichten. Die Commissarien räumten es ein, es liege außer ihres Bezirtes

ben bon Billebrandt ausgearbeitete - und bon ihrem Konige genehmigten - Dlan ju beut. theilen, und unterftanden fich baber nicht ibn gu tadeln. Doch erdreifteten fie fich, wie fie geftanben, ju behaupten, mas durch ben Erfolg bewie. fen fei, daß ein Theil des Blanes, wegen ber Une funde Billebrandte, Unordnung und Befchwerde verurfacht habe, die nicht ohne Beranderung und neuen Aufwand fur die tonigliche Caffe abgewehrt merben fonnten. Und nun murbe bas Ereigniß mit ben enrollirten Geeleuten im September 1771 angeführt. Dies Berfeben Willebrandte habe alfo barin bestanden, daß er übernommen habe, basienige umzuandern, wobon er feine volltome mene und grundliche Kenntnig befag, und baburch folde Unordnung verurfacht, Die leicht gefahrliche Rolgen haben fonnte. Dan verschwieg, daß er nur feinem Ronige gehorcht habe, daß ber Graf Sart baufen mit ibm den Auftrag theilte, und bag fie beibe ausbrucklich um des Planes Drufung von Sachfundigen erfuchten.

Auch der Leibarzt Professor Chr. Joh. Berger sollte fich verfeben haben. Zwar waren die bei ihm vorgefundenen Arzneimittel alle unschädlich gerwesen; zwar gab es gar kein Beweis, daß er ir gend eine Unrichtigkeit in der Anwendung der Stahleur begangen habe, welches allenfalls nicht vorsestlich geschehen wäre; zwar war er, weit entifernt hinsichtlich der Erziehung des Rronprinzen in

Milem mit Struenfee einig ju fein, vielmehr Urfache gemefen, daß ber Pring in der letten Zeit marmere Befleidung und befferes Effen befommen habe; gwar babe er Difvergnugen mit Gtrue enfees Berhalten burch bie, fo genannte, Erfchleis dung einer einem Unterthan nicht guftandigen Ges. malt geaußert. Indeffen meinten die Commiffarien, er babe fich barin berfeben, baf er burch Rath. ichlage und Borfchlage mit Struenfee ju Beranderungen mitgewirft habe, fogar in Dingen, die ihm fremd waren, und worin er bermuthlich feine Einficht gehabt habe, namlich, wie fie es felbft ertiarten, Dingen, die nicht ju feinem Detier, ale Medicue, oder jum literarifchen Wefen überhaupt gehörten. Bunt Beweife hierton follte es dienen, daß er auf Ginige berer, die ben ab. gebenden Magiftrat erfeben follten, Borfchlag gethan, und baß ibn Struenfee gebeten hatte, auf Ginen, der jum Chef des Solmes bestellt mer: ben fonnte, Borfchlag ju thun. Doch unterftanben die Commiffarien fich nicht, den Rugen ober Schaden folder Borfchlage ju beurtheilen, indem Die bei ihm und den übrigen Berhafteten borgefunbenen Papiere, wovon fie ihre Schluffe berleiten follten, feine Aufflarung baruber gaben. - Dies fes war Alles, mas man gegen einen ausgezeichne. ten Diffenschaftemann batte aufbringen fonnen, welcher, nachdem er unverfennbaren Gifer fur die Gefundheit feines Roniges bemabrt und fich unlaug.

bare Berdienste um dieselbe erworben hatte, in ben Kerfer geworfen war, wo er viertehalb Monate gesessen, und anfange, ale ber grobste Berbrecher, ben Gebrauch von Messer und Sabel und eigenem Bette hatte entbehren muffen. —

hierauf ward unterm 18 Mai eine fonigliche, bon Schumacher gegengezeichnete, Refolution an die Commiffarien erlaffen, welche das Schickfal derer, gegen die, wie es noch hieß, die geringften Berbrechen gefunden wurden, bestimmte.

Die Senerallieutenantinn Gabler follte auf freien Buß gestellet werden, doch fo daß sie sich, so lange die Sache gegen ihren Mann unentschieden blieb, des Dofes enthielte — wo sie auch nur wenig Freude hatte gewärtigen können.

Der Oberftlieutenant heffelberg follte freir gelaffen und an das Generalitätscollegium verwier fen werden, unt dafelbft feine nabere Bestimmung ju vernehmen.

Der Contreadmiral Sanfen und der Lieuter nant Aboe follten losgelaffen werden, da fie fich bei dem Admiralitäts: und Commiffariats Collegium zu melden hatten, welches ihnen den Befehl bes Königes zu erkennen geben murde.

Der Legationsrath Sturt, welcher ebenfalls auf freien Buß gestellt wurde, follte fich nach Solistein verfügen; übrigens verblieb es bei der königlichen Resolution vom 20 Januar b. J., kraft beren er einen Jahrgehalt von 500 Rthru. beziehen wurde,

den er aber in einem Stadtchen in Seeland gu ver-

Der Etaterath Willebrandt follte fich ebenfalls nach einem Stadtchen in Seeland verfügen, wo ihm ein Jahrgehalt von 300 Athe. vergonnt wurde.

Der Professor Berger sollte fich nach Malburg begeben, wo er einen Jahrgehalt von 300 Rihrn. genießen wurde, bis einer oder der andere Provincialmedicus mit Tode abginge.

Diefe Bestimmungen batte Die Commiffion Jebem ber vorgenannten Perfonen inebefondere ju erfennen zu geben, mit ernfthafter Warnung, daß, fo wie ber Rontg folder Daffen aus befonderer Gnade fur Diefes mal ihr erwiefenes unborfich. tiges, unbedachtsames und ftrafbares Berhalten und Berfahren, überfeben batte, fie nicht, meder mund. lich noch fdriftlich, ju großerm Berbachte Unlag gaben, wodurch fie fich die endliche Ungnade des Roniges und eine fernere Unflage gugieben mußten. Der Konig mar bemnach anderer Meinung als Die Commiffarien, welche ben größten Theil ber befraglichen Perfonen von allem Berdachte freige. fprocen hatten. Uebrigens, fo befohl fchließlich ber Ronig, babe bie Commiffion benjenigen ber borge. bachten Personen, die er hingewiesen batte, fich anderswohin ju verfügen, anzudeuten, es fei ibe nen erlaubt, acht bis vierzehn Tage nach ihrer Loslaffung in Ropenhagen ju berweilen, um ibre Gachen einzurichten, während deffen fie felbst beobachten mußten, sich nicht durch zu vieles Ausgeben Beschimpfungen auszusegen. — Die Regierung muß nur ein schwaches Vertrauen auf die Rechtlichkeit und die Sitten der Einwohner gehegt haben, wenn sie glauben könnte, daß die Freigelassenen nicht vor Beschimpfungen sicher wären.

Den Tag nach der Erlaffung biefer Refolution, ben 19 Mai, wurden alle diejenigen, auf welche fie fich bezog, aus ihrem Berhafte freigelaffen.

Der Oberstlientenant heffelberg, welcher zum Generalitäts und Commissariats Collegium bingewiesen worden war, erfuhr daselbst, daß ihm der Rönig das zweite schleswigholsteinische Nationalbataillon als Commandeur und Bataillonschef vergerben hatte.

Der Contreadmiral Sanfen befam vom Admiralitate, und Commiffariate, Collegium ben Befcheib, daß er feinen Posten ale Deputirter verloren hatte, aber feine Stelle in der Marine behielt.

Der Lieutenant Aboe, welcher auch bei deut gedachten Collegium fich vorfragen follte, wurde besfehligt, doch ohne Berluft an Lage und Lohnung zu erleiden, zwei Jahre außerhalb des Landes zu verstringen.

Der Legationsrath Sturg; ber Etatsrath Billebrandt und der Professor Berger ver-ließen, der Resolution zufolge, Ropenhagen und zogen nach den ihnen angewiesenen Dertern. —

Die Regierung handelte gerecht, als fie, end. lich. Die Loslaffung ber fieben Berhafteten anord. Rur wenig erfreulich mar es aber, daß die Befanntmachung babon in ben öffentlichen Beitungen bloß barauf ging, daß fie von weiterer Un. flage freigefprochen murden, ohne angubeuten, mos burch ein Jeber berfelben fich es zugezogen batte, mittelft ber foniglichen Refolution, nicht, ber Era flarung ber Commiffion gemäß, Schlechthin bon Unflage freigefprochen gu werden; in ber banifchen Rechtsiprache wird namlich burch die Redensart: frei bon weiterer Unflage angedentet, bag gultige Urfache gur gerichtlichen Berfolgung da gemefen ift. Dennoch murbe man über ben Ausgang erftaunt, ba man aus bem Urtheile ber beiben Grafen und ber langen Gefangenschaft der übrigen Inquifiten ein noch barteres Schicffal fur biefe erwartet batte. Bielleicht mar aber der Born burch den Tod Stru. en fees und Brandts etwas gefühlt worben.

Roch blieben Drei von den Staatsgefangenen figen, namlich: der Generallieutenant v. Gabler, ber Oberfie Kammerherr v. Falfenffjold und der Justigrath Struenfee. Indessen hatte der König schon, unterm 10 Mai, der oftgedachten Commission angedeutet, über die Berbrechen jener drei Manner eine aussührliche und vollständige Erstlärung zu verfassen, und selbige zu seiner näheren Erwägung und allergnädigsen Resolution einzuschischen. Dem zusolge übergaben die Commissarien am

30 Mai dem Konige ihren, vorgeblich auf Beweise gegrundeten, Antrag hinsichtlich der vorgedachten Personen.

Bas nun erft ben Generallieutenant b. Gabe Ier anging, ba erffarte bie Commiffion, nach Ermabnung ber fogenannten traventhaler Lique und ber Abschaffung bes Confeils, bag er ."in biefen beiben Intriguen melirt gemefen mare." 3mar babe er beides gelaugnet; er fei aber, in Betreff bes erffern Punftes, burch die unter feinen Papieren borgefundenen - gewiß von Rangau. Afcheberg gefdriebenen - Briefe miderlegt worben, fo wie er auch, ob er ichon vorgegeben batte, Diefelben nicht ju verfteben, boch bie barinn gebrauchten Chif. fren für ungefahr 30 Ramen habe bechiffriren tonnen und fich fogar berfelben in feinen Mittheilungen an Gt. Germain bon den Borgangen in ber bon ihm fogenannten guten Sache bedient habe. Dinfichtlich bes Confeils mare es feine Pflicht gemefen in feiner Beantwortung ber ibm am 24 Gepe tember borgelegten gragen baffelbe anlangend, ben Rugen eines Confeils ju zeigen. Ja es maren fogar, fagte die Commiffion, die ftarfften Bermuthungen wiber ibn, bag er die Aufhebung des Confeile borgefchlagen und befordert babe, jumal ba er eben ju ber Beit bon Struenfee megen ber Angelegenheiten bor Allen ju Rathe gezogen murbe. Much habe er feinem Freunde Struenfee ben Borfclag jur Abichaffung bes mundlichen Bortrages

bon den Sauptern der Collegien gethan. Er babe folder Dagen dagu beigetragen, daß die vermeffene Lebensart Struenfees dem Ronige verhehlt murde, und daß jener Belegenheit befam alle Gewalt ju erichleichen. Es fei gwar feine Spur ba, daß er entweder Struenfee in der Lage gu erhalten, beren Entbedung bom Confeil Diefer befürchtete, oder dem Berlangen deffelben Borfchub gu beabsichtete. Doch habe er beffen ungemeffene Chr. fucht merten muffen, wenigstens ale er bernahm, daß Struenfee - wie die Commiffion fich, nach Biwets Borgang, fpigig ausbrudte - feine Bif. fenschaft und Praris jum Staate ausdehnen wollte und mit ganglicher Amputation eines fo bebeuten. ben Gliedes, wie das Confeil mar, die Eur anfing. Er hatte fich um fo weniger damit befaffen follen, Struenfees Absichten ju fordern, ale er meder bon der Matur noch bon der Borfebung gebildet worden war, Staaten entweder einzurichten oder umzufiogen. Er hatte fich überhaupt enthalten follen ihn mit Borfchlagen ju verfeben, beren gefammte Folgen er nicht einfab. Er fei aber bon Reformirungsluft geplagt, fo daß Richts ba mare, worin er ja gutwillig Beranderungen borgufchlagen übernahm. Mls Beispiele führte die Commiffion an, daß er fogar in Betreff des nortwegifchen Ra. herrechts fein Bedenten abgegeben und den Blan jur neuen Ginrichtung ber banifchen und ber beut.

fchen Rangellei verfaßt hatte. Die Commiffion be: bauptete, fie habe Urfache ju glauben, es fei Gab. ler nicht fo angelegentlich gewesen, bas gemeine Bobl ju fordern, als eine allgemeine Beranderung jumege ju bringen. Richts habe er doch mehr Luft gehabt umzugeftalten, ale bie Marine; habe ihm mehr Dube gefoftet ju erhafchen. FB fei faft unbegreiflich, welche Kunftgriffe er gebraucht babe um fie in feine Sande ju bringen. Die Com: miffion ergablte nun, wie es ihm endlich gelungen fei ihr beigutommen. Das Berfeben Gabters murde fcblieflich barin gefest, daß er fich überbaupt darin gemengt habe, Die gange Ctaateein. richtung ju berandern und umgubilben, ohne bie nothige Renntniß und Ginficht berjenigen Dinge ju baben, die er umzugeftalten übernommen, Die Mangel und Bortheile des Borigen gu fennen, und ohne bie Rolgen feiner Borfchlage ju bedenfen und genugfam ju ermagen. Daß feine Borfchlage, wie er vorfchuge, bloge Ideen und Gedanken ge. wefen waren, die nichts schaden tonnten, wenn fie gepruft murben, fonne ihn nur wenig entichuldi. gen, ba ble meiften Dinge, worin er fich gemifcht habe, 'ibm fremd und unbefannt waren. Und die Dube, die er fich gegeben habe, um eine Art von Befugniß hiergu ju erhalten, falle ihm um fo mehr gur laft, ba er fich an Struenfee ge. mandt batte, ben bie Commiffarien nun als einen Mann Schilderten, welcher noch unfundiger wie Gabler mar, welcher blindlinge allen auf durch. gångige Umanderung abzweckenden Borfchlagen folgte, welcher die Cache nur einseitig vorftellte, u. f. m. - Außer bem auch bier fo Beleidigenden fur die Majefiat bes Roniges, ber Struenfe e feines Ber. trauens gewürdigt hatte, ift die Ungereimtheit auf. fallend, daß man fich nicht an ben bom Ronige felbft ernannten, Alles beforgenden, Minifter mit feinen Antragen hatte wenden burfen. - Die Commiffion hielt defhalb nicht allein dafür, baf Gabler Schadlicher Dann gemefen fei, fondern befürchtete auch, bag er es in Bufunft leicht wieber merben fonnte, wenn ibm nur Gelegenheit gegeben Doch unterließ fie nicht zu bemerten, baß er feit bem Monat Mai bes verwichenen Sahres immer mehr in Struenfees Bertrauen gefunten mar, und gwar wegen feiner Theilnahme an der Borftellung gegen die Aufhebung ber Garde ju Mferde, wegen feiner Berweifung auf bas Ronigs. gefes hinfichtlich ber bon Struenfee angemaßten Gewalt, wegen feiner Beigerung, ohne bes Roni. ges eigenhandigen Befehl, jur Mufhebung ber Leib. mache mitzuwirfen, und wegen feines Wiberftanbes gegen die Berfegung ber beiben Regimenter, berenbas eine des Roniges, bas andere bes Pringen Krie' briche, Ramen trug.

Der zweite des verbrecherischen Rleeblattes, ber Rammerherr Oberfie Otto Seneca von Falten.
(22 \*)

ffiolb mar, wie bie Commiffion jum Unfange be: merfte, berjenige, welcher, nachft Brandt, bie meifte Berbindung mit Struenfee gehabt batte. Muffer Diefem hatten vielleicht fein befanntes Dif. perbaltniß jum Erbpringen Rriederich, mas Sochmuthiges in feinem Betragen, und ein tropiger Con, wie auch Laugnungen und Bemanter lungen, gulegt beinahe gangliches Schweigen, im Berhore, Dagu mitgewirft Die Commiffarien gu einer befonderen Barte gegen ibn ju fimmen. Das Mort führte ber Etaterath Gevel, welcher wirflich fich daran gefallen ju haben fcheint, dem Inquifiten Berbruß ju erweden. Gevel vergaß fich fo meit, baß er bedauerte, Struenfee fei nicht pon ben Geeleuten ermorbet worben 1). - In if. rer Erflarung warf die Commission ibm feinen Kreundschaftsbund mit Struenfee vor und ber bauptete, er habe faft allein biefen ju erhalten ger fucht, fo wie er auch nachft Brandt die größten Bobithaten bon Struenfee empfangen habe. Diefer habe ihm nicht allein Memter und Ehrenfinfen (?), fondern auch aus ben foniglichen Caffen

<sup>1)</sup> Er hegte, fagt Kalkenftolb, gegen Struensee einen Grou, weil diefer ibn nur fun Nemter hatte behale ten laffen, indem er Auditeur beim Secetate, Profesor der Rechtsgelehrsamfeit, Affesor im Hoden Gerichte, Jufissecretar beim Finangeollegium und Borfte her einer Stiftung mar. Seine Verdienste maren nicht viele,

Belber jugemenbet. Ralfenffiold babe nam. lich jur petereburgifchen Reife, außer ben in folchem Kalle gewöhnlichen 400 Rthlr., noch 2000, und feit der Rudfehr nach gerade 3500 Rthlr. befommen. Und zwar habe Struenfee ihm bon Diesen lettern die 1000 Rthlr. durch bas unrichtige Borgeben verschafft, daß er fo viel auf der Reife jugefest hatte, wie er ihm auch ohne bes Roniges Bormiffen die 2000 Rthle. ausgezahlt habe. burch er aber diefe Gefchente verdient batte, tonnte weber er noch Struenfee nachweifen. fei auch bas Borgeben Beider, daß der Ronig verfprocen habe, nach gerade Ralfenffjolds Schulden ju berichtigen, ungegrundet gemefen, in. bem biefer 2000 Rthlr. bei Schimmelmann niedergelegt hatte, und bochftens mit 400 Rthle. Schulden belaftet war, wie er auch nie dem Ro. nige fur fo große Summen ben geborigen Dant abgestattet hatte. Die Commiffarien nahmen ba. ber an, daß Struenfee folder Dagen Kal. fenffjold habe verbinden wollen, und fanden, wie fie behaupteten, die größte Urfache ju glauben, es fei gwifchen ihnen verabredet worben, wie Struenfee in allen Kallen erhalten und bor Ueberrafchung gefichert werden tonnte, wobon gal. fenffjold fein Glud abzuhängen glaubte. Dit . Struenfee eine, babe er die Abschaffung ber Barbe ju Pferde borgefchlagen und fich befonders eifrig für die Bewertftelligung bes Cabinetsbefebles

bom 21 December gezeigt. Sobald irgend etwas brobete und Struenfee Gefahr befürchtete, fei Raltenffiold augenblicflich bei der Sand geme-Aber nicht bloß dadurch habe Kalfenffjold feine Unhanglichfeit an Struenfee bewahrt. Die Commiffarien glaubten fogar, babe, um Struenfee ju gefallen, die bem Erbe pringen Rriederich fculdige unterthanigfte Ehrerbietung vernachläffigt, welches er fogar, jum befto großern Mergerniffe, fich erfühnt hatte, bor den Mugen des gangen Dublicums an den Tag ju legen. nur ju uberzeugende Beweife feiner, auf Anbang. lichfeit an Struenfee gegrundeten, bofen und bermeffenen Gefinnung gegen ben Pringen, murben bon ben Commiffarien zwei Thatfachen aufgeführt, namlich: Die Berfetung des Regiments des Pringen und, noch mehr, ein Ereigniß auf dem Balle (Th. 2 G. 72). Das lettere hatte, nach ber Ergablung der Commiffarien, im Kolgenden bestanden: Im Rruhlinge des Jahres 1771 fam einft ber Erbpring Friederich auf bem Balle geritten, eben als der Oberfte Kaltenftjold bas aus den Sautboiften und Pfeifern bestehende Dufifcorps feines Regiments exercirte. Der Oberfte batte damit ben Weg bespannt und marschirte foldergestalt bem Dringen entgegen. Beide Dajoren bes Regimentes warnten ben Oberften, bag ber Dring ib. nen entgegen ritte. Deffenungegchtet ließ galtenffiplb feinen Erupp fortmarichiren. Run fam

ein Laufer aus bem Gefolge bes Pringen, um Plat ju verlangen. Der Aufficht habende Rapitain zeigte es dem Dberfien an und fragte, ob die Dufit nicht innehalten und Plas machen follte, bamit der Pring borbei fommen fonnte. Kaltenffjold antwortete aber : Rein! wenn auch unfer herr Gott fame, follen fie nicht aufhoren. - Es blieb babei, und der Pring mußte aus bem Wege dicht an bas Bollwerf reiten. 3mar batte Raltenffjold fich damit entschuldigen wollen, daß bas Innehalten der Dufit als ein Mangel an Aufmerksamfeit batte aufgenommen werden fonnen m. m., wie es auch bon ihm bemerkt worden mar, bag in Frankreich, wo er gedient hatte, an die Bache, wenn fie bei Unnaherung des Sacramentes ins Gewehr treten follte, gerufen murbe: aux armes! le bon Dieu arrive! D: Ind Gemehr! Der gute Berr Gott fommt. Die Commiffion fand indeffen, bag bie Bertheidigung gegen fich felbft fpreche, wie auch daß Falfenffjold in allen gallen hatte dem Pringen Plat machen follen. - Gein Berbrechen bestehe alfo, fagte die Commission, barin, baß er fich an Struen fee verfauft, einerlei Billen mit ihm gehabt, die Aufhebung beiber Garden angera. then und gefordert, fich gerade aus fur die Erhals tung Struenfees erflart, bei allen Gelegenheiten Davon, wie auch von feinem angelegentlichen Berlangen nach beffen Sicherung Proben gegeben, endlich, ibm ju Gefallen, bem Dringen Kriederich Berdruß zu machen gesucht habe, auch so vermessen gewesen sei, die Seiner Königlichen Soheit gebüh: rende Sochachtung hintam zu setzen. Schließlich fügten die Commissarien — ohne sich auf die von Kalken stiglich sethst angezogenen Berdienste um König und Baterland durch Abwehrung sowohl eines Bruches von russischer Seite als der Einberusung des Admirals Elphinston einzulassen — noch hinzu, daß sie nicht umhin konnten, ihn für einen dummdreisten, schädlichen und um so mehr gefährlichen Mann zu erklären, als er in dieser Sache gezeigt hätte, er sei im Stande, für Geld sich jedem Dinge hinzugeben, ohne eben darauf zu sehen, wie weit solches gehen und welche Kolgen es haben könnem).

m) Es beift in ben fortgef, neuen Geneal, bift. Dache. Eb. 139. G. 441: "3m Juli 1772 marb ber Obrift Brang Lubmig von Arensdorf jum Commandanten gu Bribericia ernannt. Er commandirte vorber bas normegifde Barberegiment, (o: Leibregiment), verlor aber folches, weil er bei Mrretirung bes Obriffen Baltenftjold nicht genugiame Borfict gebraucht, ju verbindern, daß berfelbe nicht bie wichtigften Schrif. ten verbrannte." Dit der Berfegung bat es nun amar feine Richtigfeit. Un ber Berbrennung ift aber gemiß Dichts, ba bie Commiffarien Diefelbe fonft unfebl. bar ermabnt batten. - Raltenffiold felbft bat in feinen Memoiren G. 237.266 bie gegen ibn angefellte Unterfuchung bargeftellt und unter anbern bie michtigffen ber an ibn gemachten, jum Sheil nicht ine Protocoll eingeführten, Bragen nebft feinen Untworten aufgenommen. 3mar begt nun ber ge-

Der Lette endlich unter benjenigen, über welche die Commission sich erklären sollte, war der Justigrath Struensee, den man um so mehr wie einen großen Berbrecher dargestellt zu sehen ermartete, als es eine Wirkung der Gnade war, daß ihm, nach hinrichtung des Bruders, die Besseln abgenommen wurden. — Nach der voraus, geschickten Bemerkung, daß der Justigrath, ob er gleich nur eine theoretische Kenntnis des Cameral, wesens überhaupt besaß und viel weniger etwas von der Berkassung in Danemark wuste, die ihm angebotene Stelle als Deputirter bei den Kinanzen mit privativer Aussicht über die Münze, die

genwartige Berfaffer feinen blinden Glauben an ben Bericht ber Commiffion und verfennt nicht ben gegen Saltenffiold vorherrichenden Sag. an. beffen bat boch Letterer augenicheinlich in mebreen Studen die Babrbeit verlest. Dag foldes gum Ebeil aus Bergeffenheit berruhren tonne, lagt fic um fo mehr jugeben, als er erft im Jahre 1776 feine Darffellung auszuarbeiten anfing. Bon allem fann diefes aber nicht angenommen werben, 3. B. menn er eine Bertheidigungefdrift an die Commiffion eingeliefert gu haben laugnet, mobon biefe das Ent. gegengefeste anführt. Much icheint die von der Bestern gegebene Darftellung bes Ereigniffes auf dem Balle ber Babrbeit angemeffen. Dag ein Geeofficier wiet. lich feiner Stelle entfest mare, weil er galtenffjold ein Buch gelieben, ift auch nicht befannt. Hebrigens verficht es fich von felbft, daß gegenwartiger Berfaffer teinesmeges bas Berfabren ber Commiffion auch gegen Baltenffjold billige.

Bant und ben Wechfelcours, in ber hoffnung burch Fleiß und Arbeit fich genaue Renntniß ju erwerben, übernahm, gab die Commiffion deffen untabelhaftes Berfahren in Betreff bes lettermahnten Auftrages ju, mit der hinzugefügten Erinnerung, daß fie in Rucfficht auf das Mungwefen um fo mehr davon versichert mar, ba bas Rinanzcollegium, Berlangen der Commiffion gemäß, die Berwaltung beffelben durch zwei fachfundige Danner hatte prufen laffen. Bas bagegen beffen Umteführung als Kinangdeputirter überhaupt anging, bub die Commiffion bamit an, ibm vorzuwerfen, er habe Reigung zu einer dummdreiften Prablerei mit Berdien. ften, die er fich nicht erworben batte, wie auch mit Alleingewalt im banifchen Rinang: und Came. ral Befen, da, nach feiner Behauptung in Brief an einen Freund, "alle übrige Deputirten nichts machen fonnten," eben fo wie er auch darnach getrachtet habe, controlleur general des finances qu werben. - 3war finde fich', was feine Bermaltung ale Deputirter betraf, nach bem Geftandniffe ber Commission, fein voller Beweis, daß er feine Stelle jum Berlufte fur den Konig und bas Land und jum eigenen. Rugen gemißbraucht batte; boch fei eine giemlich große Bermuthung gegen ihn ba, daß er, durch bas Umt und bie Bulfe bes Bruders, alle banifche Unterthanen an einige Brandenburger, die den Galg, und Tobats Dan. del in Pacht haben follten, hatte feuerbar machen

wollen. Bas erft ben Salzpacht anging, fo raumte Die Commiffion ein, daß ber Juftigrath feinen Bortheil fur fich felbft angenommen, fondern bem Ros nige die ihm jugedachten 10000 Rthlr. jahrlich befimmt batte. Den Tobafspacht bagegen betreffend haftete, wie die Commiffion meinte, einiger Ber-Dacht auf ihm, daß er, dem Rathe feines Brubers jumiber, die ihm fur die Rorderung bes Dachts gebotenen zwei freien Actien angenommen habe. Aber, wenn icon, ber Entichuldigungen bes Juftigrathes ungeachtet, die aller ftarffte Bermuthung gegen ibn und feine Redlichfeit blieb, hielt die Commiffion es boch fur Pflicht anzuzeigen, bag es nicht feine Abficht gewesen war, ben baniichen Pflangern und Spinnern Die Rabrung ju benehmen, wie auch bag ber Pacht noch nicht in Stand gefommen war, alfo noch immer ruckgangig werden tonnte. Die Commiffion fugte bingu, baß man in Berlin dem borhergehenden Bandel bes Juftig. rathe inegemein bortheilhafte Bengniffe gebe, und namentlich daß ber Pring Deinrich von Preugen, Bruder Rriederichs des Zweiten, ihn mit aus. gezeichnetem Bohlwollen beehre, lebhaften Untheil an feinem Schicffal nehme und nicht glauben murbe, man tonne ihn eines groben Berbrechens fculbig Much hatte man feine Spur entbeden fonnen, daß der Jufigrath mit feinem Bruder im Berftandniffe gewesen fei, eben fo wenig als daß er fich in frembe Dinge gemischt babe. Endlich

könnten die von der speciellen Cabinetscasse empfan, genen 4000 Athle. ihm nicht jur Last fallen, da die ersten 2000 ihm mit des Königes Genehmigung gegeben waren, und kein Beweis sich fände, daß er gewußt hätte, die letten 2000 waren ihm ohne des Königes Wissen gegeben n).

n) Bolgenben Muszug aus bem Protocolle ber Inquiff. tionscommiffion fur den ri Rebruge 1772 bat Lure borob in den von ibm gefammelten, jest auf det toniglichen Bibliothet befindlichen, Memoires sur la Reine Caroline Mathilde gefdrieben: "Bon dem Dra. Brafen Often mar ber Commiffion ein Promemoria jugefdict morden, bas ben Rapitain Gruner vom bornbolmifden Regimente betraf, melder por eini. gen Sagen fic den Sals bat abichneiden wollen, momit ein die Chatface betreffender Bericht vom Gebeimenrathe Breiberen von Schimmelmann, ingleichen einige Briefe vom Juftigrathe Struenfee an ge-Dachten Gruner, folgten. Die Commiffion, welche fomobl pon bem Berichte des Rreiberen von Schimmelmann als dem in Samburg abgehaltenen Berbore vermeinen fonnte, daß ber gebachte Gruner von melancholifdem Temperamente fein muffe und in folder Gemuthelage befurchtet babe, er folle in Ungelegenheit gerathen, weil er mit bem Juffigra. the Struenfee in Briefmedfel geftanden, und bes. megen fich ju diefer That enticoffen babe, fand es vor ber Sand am richtigften feinen Bebrauch bavon ju machen, jumal ba bie Briefe bes Jufipra. thes Struenfee feine Beranlaffung jum Berbachte gegen ben genannten Gruner gaben. Im Berbore 1772 den II Darg murde befragt: Arreftatus der Jufigrath Struenfee; Quaff. 153 ob Mereffat mit

Rachdem die Commiffarien folder Dagen bie Befehle bes Roniges binfichtlich ber verhafteten Berfonen erfullt batten, meinten fie, wenn fie Refolution in Betreff der letten Staatsgefangenen betamen, die Commission fchließen ju tonnen. Gie erluchten baber in ber gedachten Borftellung vom 30 Dai um fonigliche Resolution; ob fie nicht die berwirften Maffen an den Bogt des Roniges, dem es aufam fie ju verfilbern und beren Betrag in die fonigliche Caffe hineinzubezahlen, ausliefern durften ; ferner: wo es bem Konige belieben mochte, bag fie die gehaltenen Protocolle und die ausgefertigte Acte wenn diefe beschrieben werden tonnte, gur Bermabrung abliefern follten, nebft benjenigen Belegen, Die jum Beweise und jur Erlauterung bei der Acte verbleiben follten und jum Theil des Inhalts ma: ren, daß fie nicht Jedermann vor Mugen tommen, aber boch aufbewahrt merben follten, bamit bie Nachwelt vollfommene Gewißheit haben tonnte, daß bie Berhafteten und Berflagten gerecht und anabig bebandelt worden waren, und was einem Jeden widerfahren war verdient hatten.

Sierauf erfolgte, unterm 12 Julius, eine to. nigliche Resolution, welche den Willen und Befehl

Capitain Gruner von dem bornholmifden Regiment in Correspondence gewesen, und worin solde bestans den. Resp. Es habe derselbe Nacheichten von Jutland gesandt. — Pol. og hift. af J. R. Doff. B. 5 G. 259 f.

bes Roniges, binfictlich ber "Berbrechen" bes Benerallientenants Gabler, bes Rammerheren Ralfenffjold und des Juftigrathes Struenfee enthielt. "Der Ronig, hieg es darin, vernahm aus der Borftellung der Commiffarien, daß Gab. ler fich überhaupt bamit befaßt habe, die gange Staatseinrichtung außerhalb feines Berufes und feiner Ginficht ju beranbern und umzugeffalten, ohne die Mangel und Bortheile des Borigen gut erfennen und ohne die Rolgen feiner Borfchlage ju bedeufen und genugfam ju ermagen, fich auch mit allen feinen Borfcblagen und Rathfcblagen an Struen fee gewandt babe, welcher unfundiger als er felbft mar, aber blindlings besonders benjenigen Borfchlagen folgte, die eine burchgangige Beranderung abzweckten; ferner: daß Kaltenffjold fich bem Struenfee gang ergeben habe, mehreren ber ichablichen Borhaben beffelben einig gemefen fei, und fich fur beffen Erhaltung gerade aus erflart bate, wovon er bei allen Gelegenheiten Proben gegeben habe, nebft mehrerem feinem bermeffenen Berhalten, und endlich, daß große Bermuthung ba fei gegen den Juftigrath Struenfee und beffen Redlichkeit, in dem ihm anvertraueten Umte, bag er nicht mit ben andern Betheiligten Die bedeutenden Dinge, welche er fich barin unternahm, genau überlegt habe." Demnach mard es ber Commission angedeutet, dem Generallieutenant bon Gabler ju erfennen ju geben, daß er, wegen

feines unbedachtfamen und unerlaubten Bornehmens von Dienften des Roniges entlaffen fein und die ihm durch das Refcript bom 12 Mars 1767 jugedachte fonigliche Gnade o) verwirft haben follte, und bag er fogleich eine Stelle in den danifchen Provingen - Geeland, guhnen und bem Schleswigschen ausgenommen - ju ermablen batte, wo er hernach beständig fich aufhalten und verbleiben, und wohin er gerades Beges bon der Citadelle auf das Korderlichfte feine Reife fortfegen follte, wobei die Commiffion ibn ernfilich ju mar. nen hatte, unter Ungnade des Roniges, von öffent. lichen Dingen weder ju fprechen noch ju fchreiben, wogegen ber Ronig aus besonderer Gnade dem Generallieutenant 500 Rthlr. und der Frau deffel. ben eben fo viel jahrlich jum Unterhalte auswerfen wollte. - Die 500 Rthlr. fur die Rrau follten vielleicht eine Entschädigung ber ihr gang unberfculdet jugefügten Angft und Comach fein. - Ferner hatten die Commiffarien dem Oberften Ral. tenffjold den Rammerherrnschluffel und ben ruffie fchen Orden abzufordern, wie auch hernach ihm erfennen ju geben, daß er wegen feines bermef. fenen und ichadlichen Berhaltens fichern Bermahrung lebenslånglich auf Die Reftung

o) Dem Geruchte nach beffand diese Gnade darin, daß er, wenn er einft entlassen wurde, einen Jahrgehalt von 3000 Athle, beziehen murbe.

Muntholm mit einem halben Reichsthaler taglich aus der foniglichen Caffe jum Unterhalte bingefest werden follte. Bis er dahin berichicft merden tonnte, follte er im Berhafte bleiben. Bergebens hatte et alfo feine Buflucht gur Enade des Erbpringen genom: men. - Endlich follte es dem Jufigrathe Struenfee ju erfennen gegeben werden, daß er, welcher fich burch fein berbachtiges Berhalten den ibm aufer, legten Arreft jugezogen batte, babon loggelaffen werben wurde und fogleich wegreifen follte, doch daß er erft fdriftlich eine eidliche Berficherung gabe, weder mundlich noch fchriftlich, weder unmittelbar noch mittelbar etwas bon bemjenigen, mas ibm in Staatsfachen befannt geworden mar, ju offenbaren, gleichfalls von dem bier lettlich Borgegangenen weder ju fprechen noch ju fchreiben. Auch follte er gerade von der Citadelle die Abreife fortfeten p). - Sinfiche lich der zwei Puncte, weghalb die Commiffarien übrigens fonigliche Resolution ersucht hatten, follten

p) Ein berühmter Verfasser bat im Sallicen patriotischen Mochenblatte fur bas Jahr 1804 behauptet, der Konig Briedrich der Zweite von Preußen habe dem danischen Jose die Mittheilung der im Besige des Kammerdirectors hoffmann besindlichen Briefe des Justigrathes Struensee nur unter der Bedingung verstattet, daß Lesterer, wenn er unschuldig befunden wurde, die Freiheit erhielte und nach Preußen zurucktehren durfte. Eine solche Bedingung scheint aber etwas zu beleidigendes zu enthalten, um wirklich fatt gesunden zu haben.

erft die verwirkten Daffen dem Bogte des Konis ges überliefert werben , bamit felbiger fie ju Ende bringen und ben Betrag in die fonigliche Caffe hineingablen mochte. Ferner follten die in der Commiffion gehaltenen Protocolle und alle anbere Originalacten nebft bem dazu Beborigen unter Berfiegelung in das fonigliche Geheimearchib binein gelegt werden, nachdem davon richtige Abschrif. ten genommen worden, welche ebenfalls verfiegelt in das Archiv der danischen Rangellei ju Berwahrung hingelegt werden follten. Bernach wurden Die Commiffarien die ihnen anbefohlene Inquiff. tionecommiffion fchliegen tonnen. Diefes gefchab aber erft im folgenden Jahre. Denn nebft einem Promemoria vom 10 Dai 1773 Schickte Gevel, im Ramen ber gefammten Commiffarien und un. ihrem Siegel, Die auf ben Befehl Roniges vom 12 Junius 1772 genommenen 216. schriften der Protocolle an die danische Kanzellei q).

a) In den Anthent. Aufklarungen beißt es S. 247 f.:
 "Die Commission schiebte die Papiere (ihre Erklarungen)
an den Staatsrath. Dieser lehnte dieses Geschäft
von sich ab. Endlich nach langem Streiten murdeden Ministern besohlen, ein Urtheil ju sprechen." —
Ob die Sache sich so verhält, kann der gegenwärtige
Berfasser nicht lagen. Die beiden Erklarungen so,
wohl als die Resolutionen sind im danischen Werte
desselben über Struensee zum erstenmal diffentlich bekannt gemacht worden.

Struenfee, ater Theil.

Welche Belohnung die Commissarien für ihre so wichtigen als muhsamen und unangeneh, men Geschäfte aus den Sanden der Regierung empfingen, ist unbekannt. Diejenige, welche von Seiten der Geschichte sie erwartete, gehört keinesweges zu den beneidenswerthen r).

Die drei Abvocaten in ben Sachen gegen die Röniginn, wie auch gegen die beiden Grafen, Wivet, Bang und Ulball, bekamen kurz nach Bollstreckung des Urtheils jeder eine kostbare goldene Dose mit Schmelz und Brillanten. Ingleic then erhielt Jeder der Schreiber bei der Commission I.50 Ducaten für seine Mühe s). — Auch wurden gegen Ende des Julimonats die beiden Prediger, welche die Grasen bekehrt hatten, zum Erbprinzen nach Friederichsberg gerufen, wo dieser ihnen dann "das Wohlgefallen des Königes mit ihren gesegneten Arbeiten auf die Seelen der beiden vormaligen Grasen" zu erkennen gab, und im Namen destselben, jedem eine in Gold eingefaßte und mit Edelsteinen beseste Dose, dem Probsten Dee eine

r) Der Etaterath Gevel mard am 25 Junius Deputirter im Admiralitatecollegium. Spater fliegen Stampe zum Staatsminifter, Braem, Lupdorph und Carfens zu Gebeimenrathen. Kofoed Ancher wurde nach dem Lode, von Dichtern, der Weise genannt.

s) So bieß es in den offentlichen Zeitungen. Es maren, außer dem Kanzelleirathe Schou, welcher das Protocoll führte, drei Schreiber beftellt worden.

von Meisner Porzellan und dem Doctor Man: ter eine von Bergchryftal überreichte.

Die brei Gefangenen, welche gulett gerichtet worden waren, befamen, am 14 Juni, burch Brief von der Inquifitionscommiffion, Rachricht von ihrem Schicksale, worauf fie ben nachfolgenden Abend von den Bachen befreiet murden. Indeffen mußten fie doch noch einige Tage in ihren Gefang. niffen bleiben. Um 20 Junius wurde der Jufig. rath Struenfee auf das nach Lubect fegelnde Daguetboot an Bord geführt. Um 23 reifte ber Generallieutenant Gabler mit feiner Frau nach Beile in Jutland, welches Stadtchen fie ju ihrem Mufenthalte ermablt batten. Dberft Ralfen. ffjold endlich ward am 26 Junius in ein nach Drontheim bestimmtes Sandelsschiff gebracht, wo er bon einem Unterofficier und vier Grenadieren bemacht merden follte t).

(23 \*)

e) Aus einer Abschrift der guldbergichen Protocolle er, giebt fic, daß das Admiralitatstollegium mit dem Schiffscapitain verabredet hatte, er sollte den Oberften für 75 Athle. und Mundvorrath auf 6 Wochen mitnehmen. Auch grundet fich auf dieser Abschrift die Angabe von dem Briefe der Commission. — Baltenfiold dagegen S. 267 f. erzählt, daß Sevel ihm, und zwar mit seiner gewöhnlichen Schadenfreude, den Ausschlag angefündigt habe, und daß immer Zwei der Grenadiere, den entblößten Sabel in der hand, bei ihm Wache haben und ihm zu sprechen ver-

Rurg borber batte die Roniginn Caroline Mathilde Danemart verlaffen. Sobald das Scheidungeurtheil ihr angefundigt worben war, wurde die Strenge ihres Berhaftes gemildert. ward ihr verfiattet auf den Wallen der Reftung umbergugeben, wie auch, fpater, im zweiten Gefcoge gu mohnen u). Bugleich erhielt ber englische Gefandte Robert Murren Reith die Erlaubniß Gie au befuchen, beren er fich auch gleich und bernach oftere bediente. - Es tam erft jur Sprache, bag Die Roniginn ihre übrigen Tage in Malborg in Sutland verleben follte. Der Oberfie von Dens und der Professor ber Baufunft Sarsdorff rei ffen im Fruhlinge babin, nm bad bortige Schloß gur Bewohnung für Ihre Majeftat einzurichten. Much langten ichon mehrere Perfonen aus dem Sofe ftaate der Roniginn dafelbft an. - Der banifde und der englische Dof vereinigten fich aber hernach dahin, daß bie Roniginn von Danemart fortgoge, um fich auf bem Schloffe in Celle aufzuhalten. Ihre Mitgabe von 40,000 Pfund Sterling wurde

bieten follten, wie auch daß man dem Unterofficier Beforderung verfprochen habe, wenn er den Ober, flen gu einem folden Berfeben verleiten fonnte, bas ibn in Beffeln bringen mochte.

u) Ruttner behauptet zwar, in seiner Reise Eb. 2 6.
149, es sei der Ronigiun nur erlaubt gewesen auf ber Plattsorm und im hofe zu spapieren. Wir glauben aber hierin mehr dem Berichte des Berfaffers ron den Letters from an Englishmann.

banifchen Sofe bem englischen gurudgegable, und der Königinn vom Lettern ein Jahrgehalt von 30,000 Rthrn ausgeworfen v). - Den 27 Mai trafen zwei englische Fregatten und ein Cutter unter dem Befehle des Rapitains Samilton ju Belfingder ein. Der 30 Mai murde gur Abreife ber Roniginn anberaumt. Rachdem fie jum legten Male ihre Toch, ter die Pringeffinn Louife Mugufta gefüßt und unter ihrer Umgebung Gefchente ausgetheilt hatte, ging fie bes Rachmittage um 6 Uhr auf einem fo. niglich banifchen Boote an Bord ber einen englis fchen Fregatte. Der englische Gefandte Reith, wie auch der Oberhoffmeifter ber Koniginn, Graf Chr. v. Solftein ju Lethraborg mit deffen Gemahlinn, das hoffraulein v. Dofting und ber Rammerjunter v. Raben begleiteten fie. bem Sauptschiffe wehete, außer ber toniglich englis ichen Flagge, die Flagge Georg des Britten. ber Abfahrt wurde von Kronenburg und von bem Bachtschiffe falutirt w). Ein widriger Wind zwang

v) Um die Burudhahlung der Mitgabe ju beforgen, begab der Graf Shott fich jum Etatsrathe Ruberg, welcher dann auf einen danischen Kaufmann Deide in London Wechsel zog, die er aber auf zwei Poffs tage vertheilen mußte.

w) Mas John Carr in seiner Reisebeschreibung, deutsche-Nebers. Th. 1 S. 111, erzählt: daß die englischen Schiffe durch Aufziehung der danischen Flagge die Bestung Kronburg, Caroline Mathilde als danische Koniginn zu salutiren, zwangen u. s. w. ist nur Ers dichtung.

die Schiffe noch im Angesichte der Festung Anker zu werfen und den ganzen Tag liegen zu bleiben. Endlich erhob sich den folgenden Tag ein gunstiger Wind und die Estadre segelte weiter. — Die Prinzessin Louise Augusta war, ein paar Stunden ehe ihre Mutter Kronenburg verließ, von zwei Hosdamen und einer Wartfrau begleitet, nach Kopenhagen gesahren x).

x) Es hieß anfanglich, die Pringeffinn follte auf bem Stifte Balloe erzogen werden, mas aber unterblieb. Belbborg ergablt in feinem Werfe: Denmark delineneated, Lond. 1821, Eb. 1 G. 89, daß die Konige inn etwas auf einer Benfterfdeibe in ihrer Bobnung gefdrieben batte, daß aber bernach diefe Scheibe burd Unadtfamfeit bes Gologvermalters gerbrochen morden mar. Dagegen fand herr Relbborg noch por wenigen Jahren im Soloffe Arleberichsburg auf einer Benftericheibe die von der Roniginn gefdriebenen und mit C. M. unterzeichneten Worte: God, keep me innocent, make others great! o: Gott, erhalte mich unichuldig! Dogen andere groß merden! bon mels den Worten er, an G. 90, ein gacfimile geliefert bat. - Bufolge toniglicher Refolution bom 18 Mary 1773 marb Maes, mas die Gache der Stis niginn Mathilde betraf, in vier befondere Dace niedergelegt, und fodann bas Erffe berfelben, mor. in alle in einer mitfolgenden Deffangtion verzeichnes te Befehle, Documente, Protocolle und Berbore maren, in das Gebeimeardie bingelegt, das 3meis te, welches die vollftandigen Acten mit ben Stime men fammtlicher Commiffarien und jugleich eine Ab. ichrift des Zeugenverbors enthielt, der Regierung in Studfadt jur Bermabrung jugefchicft; das Dritte,

Den 5 Junius langte die Roniginn ju Stade an, mo fie mit denjenigen Chrenbegeugungen, mel. de gefronten Sauptern gufommen, empfangen murbe. Der Geheimerath von Bobenhaufen, welcher desfalls alles angeordnet hatte, mar, mit dem Land: marichalle Rammerherrn bon Bulow, ihr entge, gen gereifet. In Stade, mo bie ju ihrer Aufmartung auserfehenen Damen und Cabaliere fie empfin. gen, nahm ihr banifches Gefolge Abschied von ihr, Da fie unter Undern bem Grafen Solftein ei. nen Ring und eine goldene Dofe fur die Gemabl. inn bes Generallientenants v. Sauch übergab. neuer Sofftaat bestand aus einer Oberhofmeifferinn, zwei Dofdamen, einem Dberhofmeifter, einem Ram. merheren, einem Rammerjunter, und mehrern Bedien: ten. Rach einem zweitägigen Aufenthalte in Stade jog

welches ebenfalls die vollständigen Acten und Abschrift des Zeugenverhors enthielt, auf der Festung Ser, genhus in Rorwegen, in einem Eisenkasten, an einer Stelle, wohn der Commandant und der Stiftautsmann jeder seinen Schlussel batten, niedergelegt, und das Nierte, welches die Acten allein ohne Ber, bor enthielt, der danischen Kanzellei zur Berwahrung übergeben. Der Kanzellei wurden auch die an die Commission ausgestellten Empfangeschine wegen gedachter Packe zur Ausbehaltung abgeliefert.

Im lesten Kriege wurde das zweite Pack von Gluck, stadt weggesührt und, dem Berlaute nach, zum Schloße Gottorp gebracht. Wo aber das auf Ber, genhus niedergelegte Pack hingesommen, weiß der Bersasser des Gegenwärtigen nicht.

ste mit ihrem Gefolge über Saarburg nach dem Lustschlosse Göhrde, wo sie verweilen wollte, bis das Schloß in Celle eingerichtet wurde. In Göhrde erfreuete Sie ein Besuch von ihrer Schwester der Erbprinzessenn Augusta von Braunschweig. Wolfen büttel und deren Semahl dem Erbprinzen y).

Den 20 October endlich hielt die Königinn einen stattlichen Einzug in Celle und nahm das dortige Schloß im Besit. Es war dieses ein ansehntiches, von einem Graben umgebenes und stark bet sestigtes Gebäude, der ehemalige Sit der Herzöge von Celle. Die Zimmer waren geräumig und bet quem, wie auch jest gut meublirt 2). — Bald wußte sie hier nicht allein ihrem Hose sondern allen Einwohnern eine zur Anbetung grenzende Liebe abzugewinnen. Tröstung über ihr Schicksal fand Sie in dem Gedanken an das Ewige und in Freigebig

y) Diese Brinzessinn, geboren im Jahre 1737, war Pathe ihrer Schwester Mathilde gewesen und hatte im
Jahre 1764 den Erbprinzen Carl Wilhelm Berdinand geheirathet, mit dem sie Mutter der nachberigen unglucklichen Koniginn von England Caroline
Umalie Elisabeth murde.

Dan muß, fagt Roman, S. 42, geffeben, daß diese Wohnung weniger bas Unsehen eines Pallafies als eines Gefängnisses bat, und daß es an die Unglucksfälle und die Gefangenschaft der gurkinn ers innert, welche ihre Sage bier endigte. Bei ihrem Einteritte bat sie glauben nuffen in einen Kerker hinabzusteigen, so traueig und duffer ift der Einz gang, so tief und niedrig bas Gewolbe.

feit gegen die Armen. Gie besuchte fleifig ben of: fentlichen Gottesbienft und fprach gern von der Religion. Sowohl mit eigener Sand als durch Une dere, und namentlich die Prediger, fpendete fie, ihe rer maßigen Ginfunfte ungeachtet, bedeutende Baben an die Rothdurftigen. Soldfelig gegen Alle, von dem Bunfche befeelt, einem jeden Freude gu machen, gab fie befonders oftmals Rindern Deran. laffung ju Saufe frohlockend ju ergablen, daß fie mit der Koniginn gesprochen hatten. Immer war fie bes Abende ungufrieden, wenn fie befürchtete, fich den verwichenen Tag weniger freundlich, als fonft, gegen Jemand betragen ju haben. Alle be. urtheilte fie nachfichtsvoll und mochte auch nie lieb. lofe Meußerungen Anderer anhoren. Ihren Sof beberrichte Gie burch ihr Berg. Daneben berffand Sie aber, fo oft Sie als Roniginn einhertrat, über ibre Saltung und ihren Bang Burde und Dajen fat ju verbreiten. Es fann baber nicht befremden, baß Gie die Allgeliebte und Allverehrte war a).

Sie befaß eine feltene Wißbegierde, ein hurstiges Fassungevermögen, einen hellen Geist. Mit Fertigkeit redete sie, außer ihrer Muttersprache, Französisch, Dänisch und Deutsch. Sie verstand Ita-lianisch. Das Dänische hatte sie, sobald sie nach Kopenhagen gekommen war, bald gesernt. Auf

a) Gelbft Cramer in Lubect bezeugte diefes in einem Biefe an Gubm.

Deutsch brudte fie fich beinahe immer richtig aus, ob fie gleich feine andere Unweifung gehabt hatte, ale Dhr und Gefühl. Gie mar mit ber beutschen fchonen Literatur nicht unbefannt. 2118 fie im Commer 1774 ein Landhaus bewohnte, batte fie ein paar Stunden jeden Abend bagu bestimmt, ihrem Dofe einige gnte teutsche Schriften entweder felbft porgulefen oder borlefen ju laffen. Debr als einmal fab man fie durch den Tod Abels ju Thra. nen gerührt. Giner ihrer Lieblingebichter mar Gel. lert. Gie fonnte mehrere feiner Gedichte auswen. dig berfagen. Seine Beiftlichen Lieder gebor. ten ju ihren Undachtebuchern. Unter andern gefiel ihr befonders das Lied von der Reindesliebe, welches folgender Dagen anhebt: Die will ich bem gu fchaden fuchen, der mir ju fchaden fucht. - Gie befaß eine fleine Bucherfammlung in einem bubfchen, mit bellgrunem Damafte bezogenen, Gema: che, wo fie fich gern aufhielt.

Der Mufik widmete die Königinn viele Stunden und schien vorzüglich die ernsthafte, rührende, traurige zu lieben. Sie nahm beständig musicalischen Unterricht.

Endlich wurden auch, um die Königinn zu zerstreuen, auf einem dazu eingerichteten Schloßthesater Schauspiele aufgeführt. Im Anfange des Jah. res 1773 folgte die schrödersche Sesellschaft in Samsburg einer Einladung nach Celle, und fing den 8 Januar ihre Vorstellungen daselbst an. Die König-

inn wohnte benfelben faft jedesmal bei, und ber Dberhofmeifter richtete fich genau nach ber Bor. fchrift, ihre Ermunterung bor Mugen gu haben. Er meinte, diefe bor Allem durch holbergifche Stus de bewirten ju tonnen. Schroder fand es aber gerathen, fich nicht darauf einzuschranten, und gab auch andere, jum Theil beinahe aus bem Stege. reife umgeanderte, Luftspiele. Tragodien und Dramen fab man nie. - Daß auch Behutfamteit nos thig war, ergab fich bei ber Borftellung des Schau. fviels: der Schein trugt, wo der Unblic ber Rinder einen folden Gindruck auf die Roniginn machte, baß fie gleich das Saus verließ und, troß bes rauben Bettere, lange im Freien berweilte, ebe fie fich wieder faffen fonnte. - Rach Abreife ber ichroderichen Gefellichaft fuchten die Soffeute Ihre Majeftat mit theatralischen Borffellungen gu unterhalten.

Richts vermochte indessen die unverkennbaren Zeichen eines nagenden Grams aus dem Gesichte der Fürstinn zu vertilgen. Rur wenn ihre Schwesster die vorgenannte Erbprinzessin von Braunschweig nach Celle kam, schien die Königinn etwas erheitert zu werden. Die Prinzessinn unterließ daher auch nicht, sie oft und lange zu besuchen.

Bu diefem Trofte hatte die Königinn das Gluck, noch einen vom größten Gewichte ju fügen. Gegen den Schluß des Jahres 1774 bekam sie aus Das nemark ein Bildniß ihres Sohnes, des Kronpringen.

Sie ward einmal von der Oberhofmeisterinn Frau von Ompteda überrascht, eben ale fie an dieses Bildniß die Worte richtete:

Wer würde wohl, wie ich, das Glück empfinden können,

Von Dir geliebt zu sein, Dich meinen Sohn zu nennen,

Dich, den mit Grau und Schmerz mein banges Ferz verließ,

Als Dich des Schicksale Schluß aus meinen Urmen riß! —

Beit entfernt, ben Gedanten an den Tod ab. auweisen, beschäftigte die Roniginn fich oftmale mit bemfelben, und ichon in bem Jahre nach ihrer Unfunft ju Celle befuchte fie die furftliche Gruft in ber dafigen Stadtfirche, um fich, wie fie fagte, mit der Stelle befannt ju machen, wo auch fie einft ruben wurde. - Indeffen fchien fie noch im Krublinge 1775 eine blubende Befundheit gu baben. Aber auf einmal verfinfterte fich die Ausficht. Einer ihrer Pagen ftarb am Friefel. Ihr Weg fiel an der Thur des Gewolbes vorbei, wo die Leiche bingefiellt war. Rach einigem Gelbfiffreite trat fie binein. Dit tiefer Erfchutterung, mit fichtbarem Schauder, in Thranen gerfließend, berließ fie ben Ort und eilte von ihrer Gefellichaft weg in ihr Gemach binein, wo fie eine Stunde verblieb. war der zweite Dai 1775. - Den vierten Sag darauf ließ fie ihren Leibartt, Lepfer, rufen.

Die Gefahr stieg so hurtig, daß man am folgenden Tage Zimmermann von Hannover holen mußte. Die Königinn wurde sehr schlecht. Sie behielt gleichwohl die Fassung und gab ihrem Seelforger, Lechzen, den Austrag, ein Paar Worte aufzuseßen, die wenigstens beweisen möchten, daß sie an ihren Hossiaat gedacht und selbigen ihrem Bruder dem Könige von England empfohlen habe. Sie schien zufrieden zu sein, als Lechzen ihr das Geschriebene vorlas. Darauf bat sie ihm dieses zu versiegeln und weiter zu beforgen. Auch erinnerte sie während der Krankheit häufig ihre Dienerinnen an die ihnen unentbehrliche Selbsipstege.

Die Königinn Caroline Mathilde ver, schied den 10 Mai 1775 des Abends um eilf Uhr, noch keine vier und zwanzig Jahre alt. Ihre Auflösung war die ruhigste, leichteste, sansteste, die sich denken läßt. Wie eine Müde und Ermattete schlief sie ein.

Der Jammer, welcher sich nach dem ersten stummen Schmerzen auf dem Schlosse ausbreitete, war außerordentlich. Alle weinten laut. Die Wehrtlagen schränkten sich aber keinesweges auf den hof ein. Der ganzen Stadt war Mathildens Torbestag ein Trauertag; es war gleichsam als ob jerder Einwohner seine beste Freundinn verloren hätte.

Die Leiche wurde den 13 Mai Nachts um 12 Uhr von fechezehn Sauptleuten in den mit feche Pferden bespannten königlichen Leichenwagen gesetzt



United by Google

und durch eine boppelte Reihe bon Goldaten nach ber Stadtfirche gefahren. Bier murde fie bon ei ner gablreichen anfehnlichen Berfammlung empfan gen und fodann in dem Begrabnifgewolbe beigefest. Sie ruht dafelbft neben dem letten Bergoge cellie fcher Linie, Georg Wilhelm, dem gemeinschaftlichen Stammbater ber jegigen foniglich banifchen und großbrittanischen Saufer, Bater ber Urgroßmutter der Koniginn Cophie Dorothea, der Gemablinn des Koniges George des Erften, deren Schickfal fo viel Aehnlichfeit mit dem Schicffale Mathildens gehabt harte b). - Der Garg ber Roniginn, welcher erft im Jahre 1789 fertig wurde, ift von Mahagoni, mit, in Sannover verarbeiteten, Bie. raten bon bergoldetem Detalle. Gine filberne Platte tragt bie Infdrift: Mortale quod habuit Caroline Mathildis, princeps Britanniæ et Brunsvico Lyneburgi. Nata die XXII Julii MDCCLI, denata die X Maii MDCCLXXV a: Ihren fferblie den Theil legte bier nieder Caroline, Dage thilde, Pringeffinn von Groffbrittanien und Braun-

b) Roman fagt, St. 42, "Die Königinn ffarb von eie ner Epidemie, welche mehr als sechshundert Eine wohner der Stadt hinraffte. Das unbedachtsame Publicum hat etwas Unnatürliches, das heißt Bergiftung, bei diesem Tode geargwohnt, als ob ein unnüges Berbrechen einige Wahrscheinlichkeit hatte, als ob nicht die Scheidung und der Tod der verwiessenen Königinn für Dänemark und für England eie nes und dasselbe wären."

schweig Runeburg, geboren den 21 Juli 1751, ge- forben den 10 Mai 1775.

Der großbrittanische hof ließ dem danischenden Todesfall formlich bekannt machen, wornach der letztgenannte hof die für gekrönte Saupter gewöhnliche Trauer auf vier Wochen anlegte. Doch trugen die Kinder der verblichenen Königinn die tiefe Trauer c).

Die Landstände des Kurftenthums lüneburg ba, ten den König von Großbrittanien um Erlaubniß, der vollendeten Kurstinn, auf Rosten der ritterschaft, lichen Casse, im französischen Garten in Celle, wor, in sie so gern lustwandelte, ein Ehrendensmal er, richten zu lassen, "um einen bleibenden Beweis von der allgemeinen Devotion, womit die großen und edeln Eigenschaften Ihrer Majestät unter ihnen verehrt worden, aufzustellen, und durch die immerwährende Erinnerung der Schmerzen, welche ihr Tod in dem Herzen aller treuen Unterthanen verursacht hatte, den entferntessen Rachsommen noch Gelegenheit zu geben, mit stiller Rührung das ihnen

c) Die Nachricht des Todes der Koniginn fam, fagt d'Pres 6.58, in Kopenhagen an einem Tage an, wo ein Ball bei hofe gegeben werden sollte. Sie fonnte nicht verborgen bleiben, und ward gleich in der Stadt verbreitet. Der Ball wurde nichts defio, weniger gehalten. Man ließ den Kronprinzen die Trauer tragen, und man redete von diesem Tode bei hofe, als wenn man von dem Tode einer uns bekannten Fürftinn gesprochen hatte u. s. w.

heilige Andenken ber gutigsten und liebenswurdigsten Königinn zu feiern. Auf diesem Denkmale
steht: Carolina Mathilda Daniæ & Norvegiæ
Regina D: Caroline Mathilde, Königinn von
Danemark und Norwegen. — Der Printz von
Wecklenburg. Streliß, Bruder der Gemahlinn des
Königes Georg III, Gouverneur in Celle, widmete auch in seinem englischen Sarten dem Anden,
ten Mathildens ein Ehrenmaal, das aus einer
auf einem Kasen stehenden Urne, mit der Inschrift:
Reginæ desideratissimæ D: der so tief vermisten Röniginn bestand d).

d) Heber die festen Stunden der Koniginn Caroline Da. thilbe (von Lebzen) 1776, 3 Auflage, G. 648. -Dronning Caroline Mathilbes tre fibfte Mar a: Die brei legten Jahre Caroline Mathilbens bon 3. R. Soft, Roph. 1820. - Sur la Mort de Caroline Mathilde, 1775. - "D'Dves G. 57 f. - Bragal, deutsche Heb. 2 Mufl. G: 266 f. - Roman G. 42. - Baggefens Labyrinth Eb. 1 G. 360 f. - Deblen. ichlagere Reife Eb. 1 G. 41 f. - Bas in The Northern Courts Eb. 1 G. 215 ff. erjablt wird, ift ein Ro. man. - Geriger meife wird die Roniginn, megen einer ibr angebichteten Bertheidigungeidrift: stoire de la derniere revolution arrivée en Danemarc, traduite de l'Anglois à Rotterdam 1772, von Cans cellieri in beffen Notizie della Venuta in Roma di Canuto II, Christiano I e Federico IV, Fiorenze 1820, pag. 57 unter Berfafferinnen angeführt. wird man betrogen burch ben Eitel des folgenden Budes: Nadrichten von einer ungladlichen gonig. inn, nebft ibren Briefen, an Berfchiedene ibrer por-

So hatte benn das Ereignis vom stebzehnten Januar nicht allein zwei ausgezeichneten Mannern das Leben gekostet, sondern es hatte auch den frühzeitigen Tod einer, von der Natur herrlich begabten, Königinn veranlaßt. Wer hat nicht das unwürdige Schickfal betrauert, welches die Letztere traf? Daß auch die beiden Erstern wenigstens nicht auf die Art hätten fallen sollen, scheint man nun gleichfalls allgemein anzuerkennen. Ueber den Werth und die Verdiensse des gestürzten Ministers als Staatsmann ist man dagegen noch immer nicht einig. Mögen wir seine Thaten während der kurzen Leitung desselben mit einem Blicke übersehen.

nehmen Dermandten und Freundinnen, aus bem Englifden, Bofton 1777, G. 223, 8; porgeblichen Briefe, melde, außer 8 Geiten, bas Bange ausfullen, find nichte ale etenbe Erdichtung. -Mußer jener Schrift tamen noch gur Rechtfertigung ber Roniginn: Entwurf ju einer Bertheidigung far Die Koniginn von Danemart Caroline Mathilbe, in g, wie auch die beiden Schriften bes polnifchen Ges beimenrathe Breiberen von Rrobn: Beiffagung von ber gewiß zu ermartenben Erfullung bes alten Gprich. mortes: Tandem bona caussa triumphat, G. 60 in 8, und : Deduction uber die Chefdeidung ber Roniginn Caroline Mathilde, Samburg in 8, alle brei im Sabre 1773, beraus. Rurge Lebensbeidreibungen von ihr finden fich in Fortgefesten neuen genealog. bift. Dadrichten 165 Eb. G. 582,598, wie auch in mehrern englifden Zeitidriften.

Belche Menge, welche Mannigfaltigfeit von Berfügungen in dem Zeitraume bon fechezehn Do. naten! - Bewirfung ber Staatsfelbftandigfeit, Auf. hebung ber Cenfur, Erweiterung ber Dulbfamteit, Umgeffaltung mehrerer Collegien, Berfchmelgung ber Rinangen und des Cameralwefens, neue Gintheis lung des Poftamtes, beffere Ginrichtung bes Boll. fammers, Umbildung bes topenhagener Magiftrates, Stiftung bes Sof. und Stadt . Gerichts, berung bes gottorfifchen Obergerichtes, Regulirung der Commifforialgerichte, Organisation ber Doli. gei, Milberung ber Strafgefete, Unerlaglichfeit ber Strafen, unwurdiger Leute Musichließung von Memtern, Befchleunigung bes Gefchafteganges, Ginfchrantung ber Ausgaben bes Dofes, Ginführung ber Gleichheit bor bem Gefete und in Ctaatebur. ben, Befampfung ber Rangfucht, Freigebung ber Einfuhr und Derbietung der Mudfuhr bes Getraides, Kreiheit des Rornhandels fur das fudliche Rorwegen, Bearbeitung einer neuen Pharmacopde, Ermachtigung gur Daustaufe, Ausbreitung ber Blattereinimpfung, Befestigung ber Bauerfreiheit, Berbefferung der Armenpflege, Berfebung der Saupt fadt mit Getraide und Solg, Die Reinhaltung und Beleuchtung ber Strafen berfelben, Die Rumeris rung der Baufer - Diefes alles und noch viel mehreres, jum Theil nicht Bollenbetes, that es bar, daß die Regierung mabrend der ftruenfeeischen Lei: tung eine lebhafte, die meiften Zweige des Staats

wefens umfaffende, Thatigfeit bemabrte. Dag ber banifche Staat bei Struenfees Untritte jum Steuerruder an vielen Uebeln frantte, lagt fich eben fo wenig in Abrede ftellen, als bag bie Regierung ju feiner Beit diefe lebel bollig und burch. aus fannte, denfelben auch ju feuern fich bemubte. Daß auch die hierzu gewählten Mittel überhaupt bie zwedmäßigften waren, fpringt größtentheils von felbft in Mugen, und wird jum Ueberfluffe in vielen Stucken durch die Erfahrungen der folgenden Beit beftatigt. 3war behaupten nicht allein bie verordneten Richter Struenfees, daß er eben fo wenig bie Berfaffung, die Ginrichtungen und die Befege bes Staates, als den Beift, den Charac. ter und die Sitten ber Mation gefannt und beach. tet babe, fondern es charafterifiren auch richtende Schriftsteller unferer Tage fein Minifferium burch jenen unruhigen Geift der Reuerung, der, auf leere Theorien geftust, fich in dem Schein eines Stre. bens nach Berbollfomnung gefällt, und barüber vergift das Befen der befiehenden Ginrichtungen ju ergrunden und fie diefem gemaß ju reformiren e). Prufen wir aber diefe Befchuldigungen, fo merben wir leicht ihre Michtigfeit finden. 3mar mar Stru. enfee nicht der danischen Sprache machtig, gwar

e) Go thut es Professor Elvers in den Gottingifden gelehrten Unjeigen 1825, G. 2024.

hatte er fich nicht viele Jahre der banifchen Staats. funde und Rechtstunde befleißigt, er war aber von einer Unjahl einfichtsvoller und erfahrner Danner umgeben, die er entweder felbft berborgezogen, oder boch erhalten hatte, und bon benen er mit allen nothigen Aufflarungen verfeben werden fonnte. Golde Manner waren : Schumacher, Stampe, Lurdorph, Dons, Carftens, Stemann, Deber, Rothe, Schimmelmann, Boega, Matthieffen, Lunding, Bornemann, Sturg, Clafen, Ryberg, Gunnerus, Berger, Mandler, Gabler, Buth, Ral tenffjold, Darthaufen, Begener u. f. f. Dag Struenfee icon lange, bevor er die Babn bes Staatsmannes betrat, über die Staatsfunft gedacht batte, erhellet icon aus dem, mas er batte brucken laffen (Eb. I G. 190). Die bald fonnte nicht ein Mann mit feinen Maturgaben und feinen Gehulfen bas Wefen der befiehenden Ginrichtungen ergrunden? - Dem Ronigegefege gemaß fand er das Befen ber danifchen Regierungsform darin, daß uneingeschrankte Alleingewalt in der Sand bes Roniges beruhe. Satte er ben geringffen Berfuch gethan, um biefe Gewalt einzuschranten, fo mare er ein Berbrecher gewefen. Beit aber babon entfernt, ordnete er vielmehr die Cabineteregie. rung auf die angemeffenfte Art an. Rur der Umftand, daß er auf des Roniges Befehl unterzeich. nete, legte feiner Unterfchrift Gewicht bei, und eine

folde Unterschrift bon ben Collegien auf bes Roniges Befehl, und gwar ohne vorhergebende Borftel: lung an den Ronig, war fcon langft im Gebraude gewesen und im Anfange der Regierung Chri. ftians des Siebenten bem Willen deffelben gufolge viel haufiger geworben. Db übrigens ber Souve. ran ben Boricblagen und Unfichten feines Rathgebere folgen mochte, war binfichtlich ber Korm gleich. gultig. Es waren auch in den vorhergebenben Beiten bald ber Gine bald ber Andere bafur befannt gewesen, einen entscheidenden Ginfluß auf die Regierungegeschäfte gehabt ju haben, ohne bag Semand fich von Dajeftateverbrechen hatte verlauten laffen. - Dag unter den bon Struenfee eingeführten Reuerungen einige, und gwar barunter bas noch immer bestehende Lottofpiel, ichablich waren, lagt fich eben fo wenig lengnen, als daß er bisweilen feine Berbefferungen mit ju großer Rafchheit bon erbitternder Wirfung, mit offenbarer Beleidigung unfiraflicher Manner, durchfeste. Die berderblichen Rolgen der bisherigen Dachfichtigfeit batten ibn, ben fonft Beichherzigen, verleitet, ein ftrenges Berfab. ren als eine eiferne Mothwendigfeit zu betrachten. Endlich muß man auch einraumen, daß Struen. fee bismeilen in der Bergebung der wichtigften Memter verwerfliche Rucffichten nahm. Wenn man aber noch hinzufugt, daß er durch mehrere Berfügungen bas religiofe und bas moralifche Gefühl der Da. tion verwundete, fo lagt fich barauf leicht erwiedern.

Reine einzige ber burch ibn eingeleiteten Dagregeln vergriff fich im Geringfien auf das Wefentliche ber feine einzige fcmalerte bie Gerechtfame ber Geiftlichkeit oder feste das Unfehen berfelben ber Die Berlaumdung mußte ihre Buflucht ju ei ner angeblich vorgehabten Beranderung der Priefter. tracht nehmen. Daß ber Sof dem öffentlichen Got tesdienfte nur felten beimobnte, mar man icon bor Struenfees Beit gewohnt, ob es gleich gewiß nicht geruhmt werden fann, daß letterer die fem Ausbleiben nicht abhalf, fondern daffelbe viel. mehr forderte. Die Aufhebung ber Strafe megen unehelicher Befriedigung bes Geschlechtstriebs ent hielt feine Billigung der Letteren, fondern nur ihre Berweisung an die rechte Behorde: Die Sittenleh. rer. Gefest auch, bag jene Dagregel die Angahl unehelicher Geburten etwas vermehrt hatte, fo ift es auf ber anbern Seite gewiß, daß fie die Ani jahl der Rindermorde bedeutend berminderte. Schließlich darf nicht unbemerkt bleiben, daß fo wie aus Struenfees Unbefanntschaft mit ber banischen Sprache wiffentlich fein Unbeil je ent fand, fo hatte auch feine feiner Meuerungen gefahrliche Rolgen, der Aufhebung der Leibmache aus genommen, welche aber mahrscheinlich, eben fo wie bie der Barde ju Pferde, ohne bergleichen abgegan gen ware, wenn nur Struenfee nicht borber feine Zaghaftigfeit verrathen batte. Diefe mar ger

wiß bei einem Reichsverweser eine sehr bedauerns. werthe Schwäche. Sie benimmt aber seinem Wolsen und Thun eben so wenig den sonstigen Werth, wie Struensees übrige Gebrechen als Mensch seine Berdienste als Staatsmann tilgen können. Alles wohl erwogen, durfen wir Struensee für einen um Danemark hoch und vielfach verdienten Minister erkennen f).

Biele von ben Berfügungen Struenfees wurden bis zum heutigen Tage beibehalten. Andere gesielen zwar nicht den neuen Sewalthabern, traten aber, nach einer Reihe von Jahren, wiesder ins Leben. Es wird zweckmäßig sein zu betrachten, durch welche Mittel die siegende Partei ihre errungenen Bortheile zu sichern suchte, wiesern sie letztgemachten Einrichtungen und ergangenen Sersehe wiederum vernichtete, endlich wie die Bersschwornen sich bald gegenseitig beseindeten, bis zur Berjagung der Schwächeren unter ihnen. Diese hatte schon vor dem Verstusse eines Jahres statt. Wir bleiben bei diesem Jahre stehen.

Es genugte ber neuen Regierung nicht, burch

f) Es freut den Berfaffer, daß fein werthgeschafter Landsmann P. A. heiberg bem bier geaußerten Urtheile beifimmt. Er nennt Struenfee "Danemarfs Boblthater" und raumt ibm 'ungablige Berbefferungen' im Staatswefen ein. Revue encyclopedique fur b. J. 1825 B. 3 G. 154.

die Bestimmung, daß die eigenhandige Unterschrift des Roniges einstweilen ungultig fein follte, fich fo viel möglich fur die Lebenstage des Monarchen geffe dert ju haben. Die Gefundheit Seiner Majeftat fchien nur fcmantenb ju fein. Man bermochte daber, ju derfelbigen Beit als die endlichen Dagre. geln wegen der Abreife der Koniginn Dathilde mit dem englischen Dofe verabredet wurden, Ronig daju, eine teftamentarifche Anordnung ju unterzeichnen, wovon eine verfiegelte Abfchrift den Collegien und andern Behorden mit bem Bedeuten jugefchieft murde, daß biefes Papier erft nach bem Tobe des Roniges, wenn folder fich mabrend der Minderjährigfeit bes Rronpringen ereignete, in Gegenwart gewiffer namhaft gemachter Perfonen eroff. net werden follte. Der Inhalt wurde nie befannt, indem der vorausgefeste Sall nicht eintraf. vermuthete indeffen allgemein, daß in jener Befimmung die Koniginn Mathilde von der Bor. mundschaft ausgeschloffen und der Erbpring Frie: berich jum Regenten ernannt worden mare. nige meinten, aber ohne annehmlichen Grund, daß noch eine andere fur die Thronfolge wichtige Borfehrung fich darin befånde. Eine folche batte der Konig doch faum eingewilligt. - Ueberrafchung vor-Bubauen war übrigens, aller Bahrfcheinlichfeit nach, der Grund ju der genommenen Dagregel, die fremden Gefandten funftig beim Ronige fiets

nur in Gegenwart bes Staaterathe borgelaffen wer, ben follten g).

In Betreff der Gefeggebung tam das Polizeie mefen erft an die Reibe. Schon unterm 25 Januar wieberholte ein Placat bis weiter bas Berbot in der Berordnung bom 22 October 1701 gegen nachtliches Gigen, nach 10 Uhr des Abends, auf Beine und Birthe Baufern, woneben ein Jeder gewarnt wurde, fich bes Schiegens mit Rlinten oder Schluffelbuchfen, ingleichen des Werfens von Rafetten und Schwarmern zu enthalten. Zwei Tage darauf erging ein Befehl, daß funftig bei Dacht Die Thore Ropenhagens geschloffen und die Bugbru. den aufgezogen, und unterm 10 Kebruar ein anderer, daß die Thore forthin, fo wie borher, alle Conn: und Reft . Tage, mabrend des Gottesbienftes, gefchloffen fein follten. Der lettgenannte Tag brachte noch einen, nicht unmertwurdigen, Polizeiplacat hervor. Der Polizeimeifter Bornemann hatte in einer Borftellung an den Konig ale Urfache der Unvermogenheit des Polizeiwesens die offentliche Rube in Ropenhagen ju erhalten und als Quelle aller dafelbft herrschenden Unordnung den Placat vom 3 April 1771 (Th. I G. 393) angeführt, indem die Polizei badurch außer Stand gefest wor.

g) Fortg. neue gen. biff. Nachrichten Eb. 141 S. 584.

— Muthent. Aufklarungen S. 236. — D'Pves S.
1 f. und 115 f.

ben, Aufficht über bes gemeinen Bolfes Sitten und Lebensart in ben Saufern ju haben, und bafe felbe fonach alle Liederlichfeiten und Lafter ungeftraft begeben fonnte. Der Ronig refcribirte bier: auf, unterm 6 Februar, baß jener Placat bom 3 April aufgehoben und guruckgerufen fein follte, und daß mit ber Polizei in ben Saufern eben fo perhalten werden follte, wie bor Ericheinung bes ermabnten Placate erlaubt und befohlen war. Die fen Billen bes Roniges machte Bornemann un term 10 beffelben Monats befannt: Damit aber Diemand zu der unrichtigen Meinung verleitet merben mochte, daß die gebubrende Rreiheit, welche ein Jeber fiets in feinen gefehmäßigen und ehrlichen Geschäften gehabt, barnach aufhoren ober eingefdrankt werden follte, fand der Polizeimeifter es nothig ju erfennen ju geben, daß die wiederum angeordnete Inquifition ber Polizei in den Saufern feinesweges damals, mehr als fonft je, etwas Un. beres erzielte, als darüber ju machen, daß Ord. nung und Regel, Chrbarfeit, Unftandigfeit und gute Gitten erhalten murden. 218 Uebertretungen murden namentlich angeführt das Gigen auf den Wirthe. haufern, wie auch Arbeit und Sandel an Conn. und Fest. Tagen unnothiger Dagen, verbotenes Spie len und nachtliches Schwarmen in ben Schenfen, mehr Dienstmagde ale erforderlich, u. f. w.

Die Abwehrung der Unzucht insbesondere hatten ein paar durch die Kangelleien erlaffene Berordnungen jum 3weck. Mittelst einer Verordnung vom 27 Februar wurde diejenige vom 13 Junius 1771 wegen Nachlassung aller Strafe in Fällen außerehelicher Schwängerung aufgehoben, weil, wie es hieß, diese lestgedachte Verordnung zu vielen Aergernissen wie auch Uebertretungen der Ehrbarkeit und guten Sitten Veranlassung gegeben hatte, überdieß gesehliche Ehen durch solchen Mißbrauch verhindert wurden. Doch fand der Gesetzgeber es richtig die Bestimmung zu bestätigen, daß uneheliche Seburt nicht als ein Flecken angesehen werden sollte. — Eine ähnliche Verordnung wurde unterm 6 Märt ausgesertigt, welche die beiden Verordnungen vom 21 und 23 Junius aushob.

Außer der Unzucht behauptete man auch, der Dieberei fei durch die letten Berfügungen Borschub gethan worden; die scharfe Examination wurde wieder bei der Inquisitionscommission eingeführt.

Aus andern, mitunter befremdenden, Grunsden wurden andere Gesethestimmungen abgeschaffen. So sollte einem Rescripte vom 13 August zufolge, mit Aushebung der Placate vom 29 April und 10 October 1771, in Zukunft hinsichtlich der Beerdigungen den vorigen Anordnungen gemäß verhalten werden, weil die Admiralität vorgestellt hatte, daß die Arbeit des Königes durch die Beerdigung der Sandwerksleute und der Schissmannschaft wegen Beränderung der Zeit vom Mittage zur Morgenstunde Berlust litte, wozu gefügt wurde,

man habe nicht vernommen, daß diese Placate irgend einen Rugen mitgeführt hatten, vielmehr hatten sie mehrere — nicht erwähnte — Ungeles genheiten verursacht.

Rach Gerechtigfeit war unter ber fruenfeeifchen Leitung bestimmt worden, daß die Reformirten, eben fo wie andere Kremde, die fich in Ropenha. gen anfiedelten, ba fie mit ben übrigen Burgern bie Bortheile ber Gefellschaft genoffen, auch die Lafien theilen follten; aber nach Gefuch ber fopenba. gener reformirten Gemeine murbe Diefe Gleichheit der Laften vernichtet und ber Placat bom 10 April 1771 durch ein fonigliches Refcript bom 20 Auguft 1772 aufgehoben. - Weniger gunftig zeigte Die Regierung fich einer andern, weit gablreichern, Claffe der Staatsburger. Gine fonigliche Refolution bom 9 Julius 1772 widerrief Diejenige bom 21 Cept. 1771, welche bedingter Dagen den nicht adeligen ober mit Abel gleich privilegirten Gutsbefigern abelige Gerechtsame zusprach, und eine anbere folde bom 30 des erftgenannten Monats hob Diejenige vom 15 August auf, Die den Kreibau. ern Darleiben aus ber toniglichen Caffe jugefagt hatte (Th. 2 G. 5). Der Bauer hatte feine Befchuber verloren h). - Dagegen follte, bem Un-

h) Der nachmalige Bifchof Professor Johannes Egebe fab einige Jahre nach bem Falle Struensees in Jutland einen Mann in zerlumpten Rleibern, mit ein paar nachten Rindern an der Seite, auf dem Belde

icheine nach, bem Sandel wie auch ben Rabrifen und Manufacturen aufgeholfen werden. Gin Placat bom 23 April 1771 hob die mittelft Placat vom 3 September 1772 berwilligte Berabfegung bes Rolls auf bie in ben teutschen gandern bes Roniges fabrifirten Magren, welche jum Gebrauch in Da. nemark und Morwegen eingeführt murden (Eb. I C. 10), auf, weil fie, wie es hieß, nicht den ab. gezweckten Rugen gehabt hatte und das land vielmehr mit fremden Baaren angefüllt worden war. Ingleichen widerrief eine Berordnung bom 12 Do. vember 1772 die unterm 23 Januar gegebene Gr. laubniß, jahrlich fatt ber bis borbin gefeglichen Binfen, Dier von hundert, Geche ju nehmen, aus dem Grunde, daß die Erhohung ber Binfen nicht allein den Unterthanen überhaupt Berluft bringe und die Gemerbe beläftige, fondern auch bem flor und ber Erweiterung bes Sandels, wie auch dem Betriebe ber Kabrifen und Manufacturen hinderlich fei.

Indessen war schon unterm 24 Januar 1772

mahen. Diefer fragte, ob die Ertrasteuer nicht balb abgeschaft werden wurde. Egede erwiederte, er wisse es nicht. Ja, versete der Bauer, an dergleichen denfen sie in Kopenhagen nicht. Es war ein braver Mann, der uns die vorige Berordnung wegen Bestimmung des Frohndienstes gab, und daber mögen sie ihn denn wohl auch in Kopenhagen enthauptet baben; die neue Verordnung ift nur dazu gemacht, die armen Bauern zu plagen. Aus Suhms Tagebu. de, — Die neue Verordnung war vom 12 Mug. 1773.

pon den Collegien an die ihnen untergeordneten Behörden der Befehl ergangen, alle seit dem 15 September 1770 aus dem königlichen Cabinette ergangenen Ordres einzuberufen, zu sammeln und unverzüglich an die Inqvisitionscommission einzuschicken, wodurch also die struenseeische Leitung angenommen wurde mit dem gedachten 15 September
ihren Ansang genommen zu haben, ob sie sich gleich
wirklich schon den 4 desselben Monats angekündigt
hatte i).

Was die Staatsberwaltung betrifft, murbe in der Mitte Marzmonats eine Commission aus den Staatsministern Graf Thott und Schack. Rath lou, nebst dem Stistamtmanne Scheel bestehende Commission angeordnet um die damalige Verfassung der in den letzten anderthalb Jahren gemachten Ginrichtungen und Veränderungen in den civilen Collegien und Dikasterien, wie auch anderer allgemeiner Verfügungen in Kopenhagen zu untersuchen. Das Commissorium legte ihnen vorzüglich auf, folgende Puncte vor Augen zu haben. Die in der erwähnten Zeit gemachten guten Einrichtungen sollten unv verändert bleiben. Diejenigen, welche weder gut

District by Google

i) Die Anzahl der fraglichen Cabinetebefehle mirb zu mehr als 600 angeschlagen. Struenfee, heißt es in den Letters from an Englishman p. 19, fullte das ganze land mit abscheulichen Cabinetebefehlen. Ihre Anzahl bedeutete doch nichts gegen die der Guldberrgischen.

noch ichlecht waren, follten nicht umgeftogen werben, fondern es follten nur bon ber Commiffion die nothigen Modificationen erwogen und angezeigt Die Commiffion follte ferner ihr Beden. fen baruber abftatten, wie die Ginrichtungen, die burchaus ichlecht fein mochten, mit der größten Magigung und Bebutfamfeit verandert werden Endlich follte fie fich beftandig mit Ginem der Mitglieder desjenigen Collegiums oder ber. jenigen Direction, über beffen oder über beren Berfaffung fie rathichlug, fich Rathe erholen, und hierzu ernannte ber Ronig ans ber banifchen Ranzellei den Conferengrath Stampe, und aus der beutschen den Conferengrath Carftens, fo wie aus ber banifchen Rammer ben Ctaterath Berner und aus ber beutschen den Gtaterath Carftens. Wenn aber die Reihe an die andern Collegien und Directionen fam, ward es der Commiffion über. laffen, felbft Gins oder Zwei der Mitglieder gu ermablen. Bugleich wurde bestimmt, daß die Deput tirten in den Collegien die Sachen an ben Staats. rath referiren follten, bon welchem fie diefelben guruckerhielten, wenn fie dem Ronige vorgeffellt und von ihm entschieden worden waren. Der Ronig wohnte namlich nicht benjenigen Berfammlungen des Ctaaterathes bei, wo die Deputirten der Collegien referirten, fondern ließ fich in andern Berfaminlungen des Staaterathes die Cachen bon bem bas Rach leitende Minifter referiren. Der Staats.

rath follte sich jeden Nachmittag auf dem königlichen Schlosse versammeln. — Um Deders Plan zu einer Wittwencasse zu untersuchen (Th. I S. 369) war schon im Februarius eine Commission bestellt, die aus dem General Eickstedt, dem Stistamtomanne Scheel, dem Conferenhrathe Schulze und dem Justigrathe Aggerschou, wie auch dem Finanzrathe Deder selbst, bestand.

Es dauerte einige Zeit ehe die gedachte Commission für die civilen Einrichtungen ihre Wirksamkeit bewährte. Ein königlicher Befehl bestimmte, wenige Tage ehe die vorgeschriebene jährliche Erwählung vier neuer Rathsherrn und zwei neuer Repräsentanten durch die Bürgerschaft hätte Statt sinden sollen, daß keine Veränderung mit dem Ropenhagener Magistrate vor abgegebenem Bedenken der Commission vorgenommen werden sollte.

Mittlerweile ward aber ein Zweig der militäten Berwaltung umgestaltet, indem, am 27 Mai, ein neuer Plan des Admiralitäts, und Commissaris ats: Collegiums für die Marine, welche die Divissionsenrollirung, wie vorher, auf gewisse Compstoire vertheilte, Genehmigung erhielt.

Den I Junius fing endlich die mehrgebachte Commission ihre Berhandlungen an, und den I October zeigte sich die erste Frucht derselben. Der König stellete dann den vorigen Magistrat völlig wieder her, insofern es möglich war und die Umstände es erlaubten, daß heißt: insofern die Mit-

glieder nicht entweder bes Todes verblichen oder in andere Memter verfett waren. Bu diefen geborte ber Etaterath Rabber, welcher, doch mit Borbehalt feines Giges als Burgermeifter, fcon am 21 Dai, ale Polizeimeifter in Ropenhagen, ben anm Affeffor im Bochften Gerichte ernannten Gene: ralauditeur Borneman abgeloft batte. der war eben fo bekannt als ein schwacher einfaltiger wie Bornemann als ein geschickter fraftvoller Mann. Der brave Rangelleirath Datthieffen, welcher in der verhängnifvollen Racht die Schluffel ber Stadt empfangen hatte, ging mit einem jabrs lichen Wartgelde bon 700 Rthrn ab 1). Der Conferengrath Schroderfee, welcher unter ber vo. rigen Leitung feine beiden Memter, als Director im Poffamte und als Burgermeifter in Ropenhagen, verloren (Th. i G. 352), erhielt die lettere Stelle wieder und außer dem mit derfelben verfnupften Jahrgehalte von 1600 Rihrn noch, ohne Rolgen fur Undere, 400 m). - Der nen errichtete Dagi: frat befam doch nicht diefelbe Gewalt, die der porige gehabt hatte, denn aledann mußte das Sof. und Stadt. Gericht aufgehoben worden fein. ward er nicht fo jablreich, wie der vorige gemefen

<sup>1)</sup> P. Peterfens Erinnerungen aus dem Leben Matthief. fens G. 63.

m) Stampe VI, 445.

Struenfee, ater Theil.

war, sondern auf einen Oberpräsidenten, zwei Burgermeister und sechs Rathsherren eingeschränkt, weil viele und bedeutende Geschäfte, die dem Magisstrate vorher obgelegen, an das gedachte Gericht verwiesen worden waren. Doch sollte die Polizei in derselben Berbindung mit dem Magistrate stehen, wie sie ehedem gestanden. Die beiden Repräsentanten der Bürgerschaft gingen ab, und die Perle in den Privilegien Ropenhagens, wie die zwei und dreizig Männer im Urtheile über Struensee hießen, wurde wieder hergestellt.

Das Waisenhaus wurde durch Rescript vom 12 November auf den vorigen Zuß geseht und bestam ihre eigene, von derjenigen der allgemeinen Pflegeanstalt abgesonderte, Direction. Der Schulinspector bei der lestgenannten Stiftung, Kröll, wurde Prediger bei der dasigen Kirche, ob er gleich jum Riederreißen deffelben die Sand gereicht hatten). In Betreff der Pflegeanstalt ward aber, im Ansange Decembers, resolvirt, daß sie unverändert bleisben und ihre eigene Direction behalten sollte, da von ihren Wirfungen, welche doch Bortheile zu verssprechen schienen, nichts mit Gewisheit gesagt were

n) Der hofprediger Smidt machte Guldberg auf den Widerfpruch, welcher in diefer Beforderung zu liegen schien, aufmertsam, und fügte hinzu, daß es dem Publicum nicht zusage. Was ift Publicum? erwies derte Guldberg; es ift nichts. Go bachten Sie nicht den 16 Januar, versette Smidt. — Gubm.

ben fonnte. Die Direction befam fogar einen Grfat fur den Abgang des Baifenhaufes badurch, daß Die Erziehungeftiftung fur neugeborne Rinder ihr untergelegt murbe. - Das Kriederiche. Sofpital murde mittelft eines Refcriptes bom 10 December 1772 in feinen bormaligen Stand gefest und fam unter eine einzige Direction. Ins besondere follten die Armen und Rranten aus der Burgerschaft, welche der neue. ften Ginrichtung gufolge fast wie ausgeschloffen gewefen, bor Allen Recht und Butritt haben, aufgenommen ju werden. Ferner follte es durchaus verboten fein, mit benerifcher Rrantheit Behaftete aufzunehmen; boch murbe die biefen eingeraumt gewesene Rirche, welche benn auch nicht in der Rundation ihren Grund hatte, niebergelegt. Enblich follte die Blattereinimpfungsanftalt, welche burch Resolution bom 15 Mai 1771 mit dem Friede. riche Sofpital vereinigt gemefen war und feitdem jahrlich 4000 Rthr. gefoftet hatte, bavon getrennt werden, woneben die Directionen des Sofpitals, der Pflegeanstalt und ber Einimpfungsanstalt mit einander überlegen follten, in wiefern und auf welche Urt die letigenannte Unftalt erhalten werden fonnte, wie auch welche Bonds dagu beitragen follten und fonnten.

Endlich ward auch gegen den Schluß des Jahres 1772 die Berwaltung der Finanzen fo wie des Cameral- und Commerz. Wefens durchaus veran-

(25\*)

bert. Das Lettgenannte mar jugleich mit bem Rabritmefen bis dabin von der Commergdeputation be-Aber ichon lange vorher maren bie forgt worben. beiden Rinangdeputirten, die nach bem Cturge Struenfees noch ihren Doffen behalten hatten, bon diefem entfernt worden. Der Gine war Ro. the, welcher icon ben- 4 April dem Stiftsamt manne Scheel die Leitung der danischen Rammer und der orefundichen Bollfammer überlaffen mußte, um als Amtmann nach Segeberg ju geben. auch hier blieb er fein volles Jahr, da er im Dars 1773 feinen Abschied befam und hernach nie wie ber in tonigliche Dienfte trat. Go wenig frommte es ibm , fich gegen ben gefallenen Minifter erflart ju haben o). - Im Unfange Julimonats fam die Reihe, fortgeschickt zu werden, an Deder. murde Stiftamtmann in Bergen. Che er aber dabin fam, ward er, in berfelben Gigenschaft, nach Drontheim verfest. Er fam aber auch nicht babin. Denn im Geptember ward er mit einem Jahr. gehalte von 700 Rthen entlaffen p). Der Graf 3. G. Doltte folgte ibm bei den Kinangen nach. - Gleich. falls murden bei Umgeftaltung des Kinangwesens in ber Mitte Decembermonats der Stiftamtmann Scheel

o) Er ftarb im Jahre 1795 als Etatarath. Alle Ges ichichtsforicher und Philosoph hat er einen Namen.

p) 3m Jahre 1773 mard er landvogt in Oldenburg, mo er im Jahre 1791 ftarb. Bon halems Andenten an Deder, Alt. 1793, mit Deders Bilbnif.

und der Conferengrath Pauli, obgleich Beide bon dem neuen Minifferium nach Ropenhagen guruckgeru. fen, entfernt, da Scheel Landdroft im Dinneber, aifchen, Bauli Director bei ber brefundichen Roll. fammer murde a). Giner foniglichen Resolution bom 12 December 1772 gufolge follten die Ringn: gen, wie auch bas Cameral. Commerg, und Ra. brif. Wefen, in Bufunft durch ein Rinang. Collegium, eine Rentefammer, eine Bollfammer, ein Decono. mie, und Commerg. Collegium, und ein Bergmerts. directorium geleitet werden. Das Rinang Collegium follte aus den beiden erften Deputirten ber Rollfam. mer und ber Mentekammer beffeben, namlich: Dem guruckgerufenen Rammerheren Graf Undreas Wetrus von Bernftorff, und dem bisherigen Deputirten im Finang : Collegium, dem Rammer. beren Graf Joadim Gottiche Moltte, de. ren jener gum erften Deputirten in der Bollfammer, Diefer gum erften Deputirten in ber Rente: fammer ernannt murde r). Die Ginrichtung ber funf Collegien, welche nun in die Stelle des vori-

<sup>9)</sup> Scheel wurde bernach Staatsminifter und farb im Jabre 1795. — Pauli blieb in helfingor bis gu feinem Sode.

r) Der seitdem in der Diplomatit berühmte Bernftorf farb 1797 als Staatsminifter. Eggers, Myerup, Moldenhauer u. A. haben fein Andenken gefeiert. — Der als Finangmann so boch geschäfte Moltte ward auch Staatsminifter und lebte bis 1818, hat aber noch keinen Biograph gefunden.

aen Rinangcollegiums traten, murde burch funf Refcripte bom 14 Januar wie auch eines bom 21 %a. nuar des Jahres 1773 bestimmt. Das Kinangcol. legium bebielt, außer der Aufficht über bas eigent. liche Kinanzwesen, jugleich das gange Dungwefen. Die Rentefammer, welche in die Stelle der drei Rammern trat, follte das Cameralmefen leiten, boch mit folgenden Ausnahmen. Unter das Beftindifche Rente, wie auch General . Bollfammer . Col. legium follten alle Boll, und Confumtions . Saden fammt dem Kamilien, und Bolte: Steuer Bei fen nebft den westindischen und guineifchen Gachen, unter das Deconomie, und Commerg Collegium alle Commert, Bunft, gabrit, und gifcherei. Sa den, ingleichen das Brandaffecurangemefen, unter das Bergwertspirectorium die Bergwertsfachen und das Galzwerksmefen gelegt werden. Uebrigens war in der Refolution bom 12 December 1772 bei fimmt worden, bag in Jedem der neuen Depar temente folche Ginrichtungen getroffen werden follten, mobei Junglinge von Abel oder gleich mit Abel privilegirte fich ju Memtern geschickt machen fonnten; und gwar fcob bas Refeript vom 21 Januar 1773 diefes auf, bis die neuen Collegien erft in Bang gefommen maren, da denn jedes Collegium desfallfigen Borfchlag eingeben follte; jener Bestimmung ergab es fich indeffen, wie bie Denfart hinfichtlich der Borrechte bes 21 bels fic feit dem Kalle Struenfees verandert hatte.

Es war übrigens die hohe Beit an die Finanzen zu benfen, indem diese nicht allein das ganze Jahr wergeffen zu fein schienen, sondern auch noch mehr geschmälert waren.

Eine Urfache hierzu lag gewiß in der zwischen den Gewalthabern herrschenden Zwietracht. Es war zwischen den militaren Theilnehmern an der Berischwörung vom siebzehnten Januar, daß diese besfonders hervortrat. Die Generale Ranzau. Afcheiberg und Eickstedt hatten das Ansehen, an der Spipe zweier Parteien zu ftehen.

Die Berbindung zwischen dem tobenden Ran, au und dem schleichenden Often glaubte man, ware mit Hartwig Bernstorffs Tod aufgestößt, indem sie als eine Wirkung der gemeinschaft, lichen Kurcht vor dem Lestgenannten betrachtet wurde. Man betrog sich. Ihr Verständnis dauserte fort. Auch stand Ranzau, dem Anscheine nach, auf dem besten Kuße mit Köller. Banner, St. Germain, Huth und Sames. Ein aufrichtiger Freund war er gewiß Niemanden. Namentlich war die Ansrichtigkeit seiner Sesinnung gegen Köller. Banner sehr zweideutig, ob er gleich immer die Vorschläge desselben im Generalitäts. Collegium unterstüßter).

r) Als Rangau und Banner einft im Collegium waren überftimmt worden, fagte Jener, im Weggeben, ju Gicktedt: glauben Sie, daß ich im Ernfte ben Ent,

Auf der andern Seite fand Gict ftebt, melder an Gulbberg und Schack Rathlou er. gebne Kreunde hatte, und beffen Ginfluß immer gu. Er hatte im Generalitats. Collegium beftige Streitigfeiten mit Rangau und Banner, fonbere megen feines Borfchlages gur Wiederherftel. lung ber Garde ju Pferde, wobon er behauptete, fie wurde bem Ronige nicht mehr toffen als das Berbleiben der feelandifchen Dragoner in Ropenha. Endlich trug Eichftedt den Gieg davon. gen. Im Dai ward es bestimmt, daß die Garbe wie. ber errichtet werden follte, bord erfie aber nur aus 120 Mann beffeben. Der vormalige Maior bei derfelben Oberfilientenant Graf Carl von 211e. feldt zu Langeland und Rixingen war, icon im Rebruar, aus Wien, wohin er fich nach feiner gesuchten Entlaffung begeben batte, nach Rovenbagen jurudgerufen, um bei dem erneuerten Corpfe angestellt zu werben. Bernach ward aber Eich. ftedt jum Oberftlieutenant und Alefeldt nur jum Maior dabei ernannt. - Der Konig befleidet immer felbft die Stelle eines Oberfien. - Alefeldt wollte aber nicht unter Gicftedt dienen, und wurde Danemark abermale verlagen haben, er nicht eine Verfegung erhalten batte, indem er

wurfen Bannere beiftimmte? Dein! ich ftelle mich nur fo an, damit diefer Deutsche fich verbrennen moge. - Subm.

den eben lediggewordenen Commandeurspoffen beim Leibregimente Dragoner befam s). — Mit feinen übrigen Stellen verband Eickftedt noch immer das Regiment der feelandifchen Dragoner, eben fo wie Ranzau die Commandantschaft zu Glückstadt.

Zwar hatte indessen eine offenbare Spaltung zwischen Ranzau und Banner Statt gefunden; ihre beiderseitige Aufmerksamkeit auf die steigende Gewalt Eickstedes hat aber wahrscheinlich zur Ausgleichung beigetragen. Banner gab dem Grafen nach. — Bereinigt wirkten sie darauf für St. Germain, welcher, zumal aus Mißgunst gegen Eickstedt, wegzuziehen wünschte. Sie richteten aus, daß er, anstatt seines Jahrgehalts, auf einmal 60,000 Rihr. erhielt, welche doch, mittelst Eickstedts Bemühung, durch Abzug der sogenannten Sechstheils und Zehntheils Gelder bedeutend herabsanken r).

Die drei Manner: Rangan . Ufcheberg, Roller . Banner und Often bildeten eine ih. ren Gegnern gefährliche Bereinigung. Alle Ober.

s) D'Dves G. 2. — Fortgef. neue gen. hift. Dadr. Eh.

t) Suhm. — D'Pres S. 3 ff. — St. Germain murde bernach Priegsminister in Frankreich. Man bat über sein Leben unter andern: Memoires de St. Germain, ecrits par lui même, 1778, 8. Correspondence de St. Germain avec Paris du Verney, avec la vie de St. Germain, 1789, Vol. 2, 8.

generalabjutant befam Roller : Banner Bob. nung auf dem Schloffe Friederichsberg, welches ber Sof im Commer 1772 bejog. Rangau ber. Schaffte fich auch ein Bimmer bafelbft; ba er biefes aber wegen der bielen Kenfier und Thure jum Schlaf. gemach unbrauchbar fand, miethete er eine andere Wohnung im Dorfe Friederichsberg. Dahin jog auch Often. Diefer fing jugleich an, im Staats. rathe alles, was Schack Rathlou dafelbit por: trug, ju genehmigen und ju erheben, mabrend baß er ihn unter der Sand fo viel als moglich berab: aufegen und anguschwarzen fuchte. Man hatte fcon allgemein Argwohn auf diefe drei herrichfüchtigen, ranfevollen Danner, daß fie Ubfichten gegen die Roniginn Juliane und den Erbpringen hegten. Endlich vernahm man ploglich, daß Rangau. Afche. berg, auf fein Gefuch, mit einem jahrlichen Gna. bengehalte von 8000 Rthrn. aller feiner Memter erledigt worden war. Es hief, bas Berlangen Ruglands und Preugens babe diefes veranlagt. Man mar gewiß damit gufrieden, einen folchen Bormand jur Entfernung des unrubigen, gefährlie chen Mannes ju haben u). - Unverzüglich verließ

u) Often nannte in einem Gefprache mit Gubm als die mabre Urfache der Entfernung Rangaus: daß diefer von einem Briefe des Erbpringen an das Generalitatscollegium ju Gulbberg gesagt hatte: man kenne den Styl wieder, mit der hingugefügten Frage:

Ranzau Ropenhagen und begab fich nach Solftein v). Hier blieb er aber nur ein paar Monate. Den 16 October desselben Jahrs kam er zum Landbause Kragsberg bei Obensee, um daselbst einstweislen zu verbleiben. Dieses erweckte Besorgniß wesgen neuer Anschläge. Mehrere Kriegsvölker wurden nach Kopenhagen einberusen, und am 6 Ropvember traf ein Gardemajor Namens Har boe bei Ranzau ein mit dem königlichen Besehle, daß dieser sich eiligst fortziehen sollte. Bon dem Masjor begleitet begab der Graf sich sogleich nach seinen holsteinischen Gütern, welche er auch bald vers

ob nicht Struenfee megen deffelben verurtheilt morben. Gubme Sagebuch.

v) In ben offentlichen Zeitungen las man am 13 Julius, daß er von Ropenbagen nach Lubed auspaffiet mar, ben 17 ging er durch Roriber und den 21 burd hadereleben. In The Northern Courts Eb. t G. 170 findet fich eine Ergablung von Rangaus let. tem Ericbeinen beim Dofe und feiner bald darauf bemertitelliaten Abreife. Gie bat aber nicht allein augenicheinlich erdichtete Bufage, fondern tritt die geschichtliche Dabrheit gang unter Bugen. Go wird 3. B. Gidftebt als mit Rangau einverftanden barge. ftellt, und die Reife geht von Ropenbagen erft nach Delfingder, meldes gegen Dorben liegt, bann nach Barrenborg, welches, fofern es Wordingborg bebeuten foll, fublich von Ropenbagen liegt, end. lich nach Rorfber, gegen Weften. Auch lagt der Berfaffer den Grafen fich fogleich einige Beit in der Dabe pon Obenfe aufhalten.

ließ, um den banischen Boden nie wieder zu betreten. Er hinterließ ein gehässiges Andenken und führte ein verwundetes Sewissen mit sich. — Rurz nach ihm ward auch der Hofmarschall Bielke, als verdächtig geheimer Mittheilungen an Ranzau, seines Postens entlediget, und in die Amtmannschaft in Tondern sammt auf den Inseln Sylt und Köhrde verset, welche Stelle mit einer Abgabe von 800 Rithen. an den Borgänger belastet war. — Der Graf Holftein war so eben mit einem jährlichen Gnadengehalte von 1200 Rithen. abgegangen, von denen er ein Drittel an Abzugen und Berlust auf B. B. abgeben mußte w). — Ingleichen ver-

w) "Graf holftein hatte in Tonbern auf 3000 und in Ropenhagen auf 6000 Rthr. gedient. Go nahm man ibm zwei der erften Bebienungen im Lande in eines halben Jahres Brift obne ibm jemats eine Ur. fache bavon angugeben, und obne bag er je eine Rlage von toniglichen Bedienten, Burgern ober Bauern über ibn ju beantworten gehabt batte, und fente ibn auf eine fo unangemeffene geringe Denfion berab, die er icon doppelt gehabt batte, als er aus dem Generalfriegedirectorio getreten mar. Und dieß that man fogleich nachdem man dem Cabi. neteminifter Graf Struenfee in bem Urtheil über feine Derfen als ein Staateverbrechen imputirt batte, daß er einigen Leuten Bedienungen entzogen, obne ihnen davon eine Urfache anzugeben. Bei biefer Inconfequeng bes neuen Minifferii fab Solftein wohl, daß teine Rlegen belfen marben. Er ließ baber Miles mit Stillichmeigen über fich ergeben, außer

lor ber Rammerherr Beringfffold gur felbigen Beit ben Schluffel, wie es icheint, megen Berftand, niffes mit Rangau x).

Unterdessen hatte Eickstedt fich nicht allein behäuptet, sondern, als ein Zeichen befonderer huld, vom Könige ein schönes Reitpferd mit prachtigenv Geschiere jum Geschenk bekommen. Durch die Ent-

daß er bei ber Belegenbeit, ba man ibm auf ber Reife von Ropenhagen nach Tondern eine Staffette bis Rotidito nachfandte, mit dem Befehl feine Reife uber den Belt ju beschleunigen, über eine fo unver-Diente Ordre die Diederfenung einer Commiffion vers langte, die fein Berfahren unterfuchen mochte, wenn man Berdacht oder Miftrauen gegen ibn batte, mors auf er aber feine Antwort erhielt. - Bei der Bertaufdung ber Graficaften Oldenburg und Delmen. borft gegen das groffürfliche Solftein trug- man ibm Die Stelle eines gandvogte in Oldenburg an, allein er foling diefen Antrag ab. - 3m Jabre 1775 murde feine Penfion mit 300 Rtbr vermehrt, "bis er eine Erbichaft thun murbe." Er farb 1789. Er bat eine ausführliche cameraliftifd veconomifde Befdreibung des Amtes Sondern" gefdrieben, die in Bafparis Urfunden 2 Fortf. 1790, G. 1.192 eingeführt ift. Much hat er Bafpari mit vielen Materialien gu dies Geine Lebensicenen, moraus fem Berte verfeben. Das Dbenftebende, finden fich in der erften Bort. fegung, 1789, G. 533.556. - Die Frau von Solftein farb im Jahre 1823.

x) (Es ging das feltsame Gerucht, daß Beringfiold verlangt habe von dem Gide geloft zu werden, den er dem Konige geschworen. Chronos von Soft Sft. 1 S. 61.

fernung Rangaus ward er feines, bem Unicheine nach, gefährlichften Gegnere los. Doch batte er noch ein Paar entschiedene Reinde an dem General Roller Banner und dem Dberften Games. Der Lettere, unbedeutendere, ward erft aus bem Bege geraumt. Der Erftere, ein Gunftling ber verwittweten Roniginn, feste allein ben Rampf gegen Gicfftedt fort. Er trat mit mehrern militas rifchen Planen berbor. Eichftebt bemubete fich, Die Roniginn und den Pringen von der übermäßis gen Rofibarfeit berfelben ju überzeugen, und es fchien ibm gelungen zu fein. Man bedachte fich aber wieder anders, und faßte den Entichlug, alle Bebenflichfeiten zu befeitigen, um die Borfchlage Rol. ler. Banners auszuführen. Gicfftedt bat des. halb in einem Briefe an den Pringen um Entlaf. fung bon feinen Memtern, und erflarte, er berlange gar feinen Gnabengehalt. Gulbberg beantwortete ben Brief, erinnerte ihn an den fieb. gebnten Sanuar, und fellete ibm bor, bag biejenie gen, welche Theil baran gehabt batten, einig fein follten. Eichftedt erwiederte, er fei bes Beredes bom fiebzehnten Januar überdruffig. Diefer Lag habe darauf abgezwectt, die Perfon des Koniges ju fichern, Die Ehre bes toniglichen Saufes ju er. halten, und das Wohl des Landes ju fordern; wenn aber diefe Brede nicht erreicht warden, mare es beffer, daß er nie Statt gefunden batte. Pring fcbrieb ibm nun felbft, daß er feinesweges

feinen Abschied erhalten murde. Gleichwohl war, um Roller : Banner zu fallen, die Dazwischen. Eunft eines Dritten erforderlich.

Der Pring Carl ju Deffen Caffel und deffen holdfelige Gemahlinn, des Koniges ihm fo liebe Schwester, murden bei dem Abgange Rangaus jum Sofe eingeladen. Gie langten im Unfange Octobers ju Ropenhagen ein. Dach ber Anfunft gur beffern Ginrichtung bes des Pringen wurde, Landfriegewefens, eine Commiffion niedergefest, die aus dem Erbpringen Kriederich, dem Dringen Carl, wie auch den Generalen Sauch und So. ben bestand. Roch dauerte die Uebermuth Role ler. Banners und bemabrte fich felbft gegen den Pringen Carl. Der Schwager des Koniges fand es unter feiner Burde nachzugeben, und erflarte, Die ihm jugedachte Gendung nach Rorwegen als Generaliffimus nicht übernehmen zu wollen, drobete fogar, bas Reich gang ju berlaffen, wenn Rol. ler . Banner im Generalitatecollegium verbliebe. Diefes entschied gegen ben General. Er wurde pon feiner Stelle als Deputirter entlaffen, bage. gen, ohne geschmalertem Jahrgehalte, jum Interime. Souverneur in Rendeburg, mo der Pring Fries berich von Bewern Gouverneur mar, ernannt y).

Go waren benn Drei bon ben Berfchwornen

y) Guhm. D'Dres G. 46.8. Difforie og Politit ved Soft, B. 1 G. 305:10.

des fiebzehnten Januars ichon innerhalb zehn Monaten aus der Sauptstadt weggeschaft worden. 3war hatten fich ihre Vermögensumstände bedeutend verbessert; aber ihre herrschsüchtigen Plane waren gescheitert, und Keiner von ihnen hatte den Tross, welchen das gute Bewusisein und die allgemeine Sochachtung gewähren.

Defto fefter fanden Gicfftedt und Guld. berg, die auf bem freundschaftlichften Ruge leb: Der Rluge überholt Alle, bas ift ein mahres und Guldberg war ein fluger Mann. Er genog immer ben bochften Ginflug bei ber So niginn Juliane und dem Erbpringen Rriede rich, eben fo wie er auch verftand, den bon Gei ten des Ropfes gar nicht ausgezeichneten Gide ftedt ju lenten. Außer ibm batte er im Ctaate. rathe einen Gonner in dem ichlauen Schack Rath: lou, dem er auch bei jeder Gelegenheit Borfchub that. - Außerhalb bem Ctaatsrathe bing er fic befonders dem Freiherrn Schimmelmann an. Der Graf Diten und der Conferengrath Schu macher hatten noch ihre Doften inne, ichienen in deffen nicht eigentlich ju den innigften Kreunden der entscheidenden Verfonen ju geboren. Der Dring Carl blieb nur furg in Ropenhagen; er begab fich nach Morwegen als Generaliffimus ber dafigen Erup pen z). Dagegen mar bald nach der Abreife Rol

z) Marquis d'Dres fagt, G. 18, von dem Pringen und deffen Bemahlinn: fie ichienen die Aufmertfamteit

ler Banners zu feinem Posten in Rendsburg, der bisherige Gouverneur daselbst, der Prinz Fried der ich von Braunschweig: Bewern, Better der verwittweten Königinn, ein herr von mittelmäßigen Eigenschaften, in Kopenhagen eingetroffen, um die Gouverneursstelle hiefelbst zu bekleiden.

Während dieses im Staate und bei Dofe vorging, hatten sich auch die auswärtigen Berhättnisse
verändert. Schon am 16 Mai erfauste Dane,
mark den Frieden mit Alsiir durch ansehnliche Seschenke und das Bersprechen eines alle zwei Jahre
zu entrichtenden Tributes an Kriegsvorrath. — Mit Rußland schien durch Ranzaus Abgang vollends
das alte Berständniß erneuert. Die Kaiserinn
schickte wieder einen Gefandten vom zweiten Range,
den vormahligen Minister in Regensburg, Etats,
rath Joh. v. Simolin, nach Kopenhagen, während daß der König von Danemark den Rammerherrn Oberst v. Rum sen zum Gesandten in Pe,
tersburg ernannte. Einige Misslichkeiten mit Schwe.

der hofiente auf fich ju ziehen; die naturliche Ammuth und der fanfte Charafter der Burfinn erwar, ben ihr eine allgemeine Liebe; der König felbft fichien ruhiger und vergnügter, als gewöhnlich, in dem Um. gange feiner Schwester und ihres Gemable, wodurch sie aber der herrschenden Parthet bald verdächtig wurden, und diese ruheten nicht, bis jene vom hofe entfernt waren.

den entstanden und verschwanden. Um Schluffe des Jahrs 1772 war nur friedliche Aussicht da.

Co mar bas Jahr 1772 nicht weniger reich an merfwurdigen Greigniffen als bas borbergebende Sabr, und wich an erheblichen Rolgen feinem bes gangen Jahrhunderte. Gin neues Regierungefpftem war eingeführt worden. Es bauerte, wenigftens binfichtlich der inneren Ungelegenheiten, uber gwolf Sabre bindurch. Bwar hatte nun Guldberg, bis auf wenige Tage am Ende diefes Beitraumes, feinen Gis im Staaterathe. Deffen ungeachtet wird Diefer Abschnitt der banifchen Regierungegeschichte insgemein das guldbergifche Minifterium genannt, weil Gulbberg hauptfachlich aus bem Cabinette ben Bang ber Geschafte leitete. Gine Darftellung Diefes Minifteriums wird in Bufunft Bir foliegen mit einigen angebanaten ericbeinen. Rachrichten bon ben fpatern Schickfalen ber mit Struenfee verhafteten, wie auch der gegen ibn verschwornen, Personen. In Betreff der Erftern foli gen wir ber bon ber Inquisitionscommission in ib. ren Erflarungen beobachteten Ordnung, nur daß wir bon ber Generallieutenantinn Gabler erft gut gleich mit ihrem Manne fprechen. Wir fellen daher an der Spige: -

Bans Jacob genning von Beffelberg.

Diefer, im Jahre 1736 in flendburg geborne, und feit 1762 in danifchen Dienften angestellte Mann,

welcher zum Commandeur des weiten schleswigholsteinischen Rationalbataillons ernannt worden war, erhielt 1777 als Commandeur, 1781 als Oberst das nordensfieldsche Regiment, und wurde 1788 Generalmajor. Während seines Aufenthalts in Drontheim gerieth er wegen Dienstschen im Jahre 1790 in einen ehrenrührigen Bank mit dem abgedankten Generaladjustanten v. Löven thal, welcher eine sehr anzügliche Schrift herausgab, worauf Deffelberg erwiederte. Es hatte diese Fehde doch für ihn keine bedenstende Rolgen. Vielmehr ward er nachgerade Inspector der Infanterie, Generallieutenant, Ritter von Dannebroge, endlich Commandant auf dem Schlose Bergenhus, wo er 1808 starb a).

## Ole Banfen,

welcher, wiewohl auch er, nach dem Zeugniffe der Inquisitionscommission, gar nichts verbrochen hatte, aus dem Admiralitätscollegium herausgefest worden war (G. 334), lebte als Contreadmiral — ohne, so wie drei jungere Amtsgenoffen, den Dannebrogorden zu erhalten — bis zum Jahre 1775.

## Thøger Aboe

blieb, nach Berlauf der zweijahrigen Abwefenheit (S. 334), als Lieutenant im Seectate, und murbe

a) Mperups Literaturlexicon.

im Jahre 1789 Kapitain, wie auch turz darauf Generaladintant. hiermit verband er die Raufmannschaft, als Groffirer, und lebte auf einem reichen Fuße. Zulest nothigten ihn doch veränderte Glücksumstände nach Offindien zu reisen, bei welcher Gelegenheit er, 60 Jahre alt, im Jahre 1806 auf dem Rückwege von Batabia starb b).

## Belfrich Peter Sturg

gehort unter den mertmurbigften und bedauernemer. theften Mannern, benen die Rataftrophe bom fieb. gehnten Januar 1772 Unbeil brachte. Rachdem die Ingbifitionecommiffion, noch bor Beendigung ihrer Befchafte, fich bon feiner Unschuld überzeugt hatte, trug fie bei der Regierung darauf an, gumal in Unfebung feiner außerft gefdmachten Ge fundheit, in fein Saus guruckfehren durfte. Geine Reinde Rangan und Often festen fich aber das gegen, und der ichuldlofe Mann mußte vier Do nate im Gefangniffe ausharren. - Geine Behand. lung bient jum Beifpiel bes bei jener Gelegenheit gebrauchten Berfahrens. Drei Tage nach bem fieb. gehnten Januar riffen ihn zwet Officiere aus der Wohnung feiner Braut und führten ihn bei bellem Tage unter Lobel Gefchrei nach der Sauptwache (G. 237 f.). hier ward er in funf Tagen nicht rafirt und

b) G. die normegifche Beitfdrift Eiben o: bie Beit.

erhielt erft hernach auf Gefuch des Leibartes bon Berger Erlaubnig es gu werden. Um folgenden Sage wurden aber feine Kenfter unter bem Bulaufe bes Bobele mit Latten verfeben. Mur ein ein: giges Mal murbe er verhort, und antwortete bann, bag er die barteffen Strafen erleiben wollte, wenn man irgend eine Spur finden fonnte, daß er je in irgend einer nicht ju feinem Umte gehörenden Gade fich auf irgend eine Beife bon Struenfee batte brauchen laffen, wogu er hinfugte, bag faum Jemand bon einigem Gefchaftstalente in ber gan. gen Stadt daffelbe bon fich wurde behaupten fonnen. - Die Inquifitionscommiffion erfannte es ausbructlich, baß Sturt ein gutes Bewiffen an ben Sag gelegt batte. Alles vergebens. Dit bem ge. ringen Gnadengehalte von 300 Rthrn. mußte er nach Solftein fich begeben. Dier verlebte er den er. fen Commer in Ueterfen. Inbeffen ward er gwar im Unfange Julimonats jum Bollinfpector in Els. fleth im Oldenburgifchen ernannt. Aber er, ber fo lange in Staatsfachen gearbeitet und als Director im Poftamte gefeffen hatte, fonnte fich nicht zu bent neuen Sache bequemen und verbat fich den angebote. nen Doften. Darauf lebte er theils in Glucffladt, theils in Altona, bis er im Sahre 1773 als Re. gierungsaffeffor nach Oldenburg ging, wo er zwei Jahre darauf, nach bewerkstelligtem Saufche Diben. burge, den Titel eines Etaterathe nebft bermehrter Befoldung erhielt. 'Rie fonnte er boch feine in Das

nemark erduldeten Unfalle verschmerzen und versank in tiefe Schwermuth, ward aber schon den 12 Ro. vember 1779 auf einer Erholungsreise nach Bre. men in dem 43 Jahre seines Alters von einem Rer: vensieber weggeraft, zum wahren Verluste für die deutsche Literature).

Johan Christoph Willebrandt verließ auch Ropenhagen und verschwand damit gang aus der Geschichte. Er hatte schon vor der Ber-

c) Schriften von S. D. Sturg, zwei Sammlungen, erfe Musg. 1779:1782, neue verbefferte Musg., 1786, enthaltend eine Musmabl feiner Arbeiten, wie aud, in der zweiten Sammlung, feine Biographie. Sonft lieft man auch Dadrichten von ihm in: Deutscher Mercur 1779, Dec., G. 257 f.; Deutsches Mufeum 1781, 980. 2, Det., G. 305,311; Ruttners Cha. raftere deutscher Dicter und Profaiften G. 467.470; Baure Ballerie biffor. Gemablde Eb. 4 G. 239:44, Bordens Legicon deutscher Dichter und Profaiften Bt. 4 G. 744.54, Jean Pauls Withetil 2 Musg. Eb. 1 6. 60 und 304, 26. 2, 6. 120, wie auch in ben danifden Zeitschriften Clio B. 1 G. 101.19 und Politit og Sifforie B. 3 G. 17.25 und B. 4 6. 338.68. Um festen Orte findet fic auch eine von Sturp an die Juquifitionscommiffion gerichtete Darftellung feiner Berbaltniffe an Struenfee, wohl ale Brudfluce einer Gelbibiographie, melde Beide der Berausgeber einem Bruderfobn der Brau Sturg, dem Rapitain Mejar de la Barde, ju danten bat.

haftnehmung feine Gefundheit und Gelbftzuversicht verloren. — Richt fo

Johan Chriftian Berger.

Diefer Mann, ber am 14 August 1724 in Bien geboren mar, hatte die Arzneimiffenschaften erft in Berlin, bann, feit 1741, in Ropenhagen, bernach in Strasburg fludirt. Rach Ropenhagen gu. ruckgetommen, mard er bafelbft 1750 Argt auf bemt Friederichshospital, 1758 Professor der Anatomie bei ber Runftacademie, 1759 Doctor ber Dedicin, 1761 Profeffor der Entbindungsfunft bei ber Unis verfitat, 1770 Leibargt des Koniges. Daß feine argeliche Gorgfalt fur diefen ihn nicht bon ber Bers bannung retten fonnte, haben wir gefehen. ging nach Malburg, wo er doch bald eine Erho. hung feines Gnadengehalts befam. Much mard er fcon nach zwei Jahren jum Profeffor ber Debis cin, Chirurgie und Entbindungefunft in Riel ernannt, fo wie er nach andern zwei Jahren ben Etaterathetitel erhielt. Er verschied den 2 April 1789, wegen feiner Ginficht und Gefchicklichkeit ge. fchagt, wegen feiner Bergenegute und Leutfeligfeit geliebt. Er vermachte der fieler Univerfitat feine bedeutende Buchersammlung nebft einem Rapital von 4000 Riben. d).

d) Bilb. Erne Chriftianis Ginlabung gu einer Bedachtnifrede über J. E. Berger - mit einer beige-

Peter Elias von Gabler,

welcher nach dem Gutachten der Inquisitoren jur zweiten, straffälligern, Reihe der Berbrecher, ge: horte, überlebte nicht lange das ihm angethane Un, recht, denn er ftarb schon im Jahre 1773. Das Gahler überhaupt das Gutegewollt, und daß er sich durch Thätigkeit ausgezeichnet hatte, läßt sich nicht in Abrede stellen.

Seine Wittwe, eine geborne von Alefeldt, ehelichte im Jahre 1792 den in danische Dienste eingetretenen, vormals preußischen, General Graf Golb, aber farb in Ihehoe die Nacht nach der Beirath e). — Sie erreichte nur ein Alter von 45 Jahren.

Seneca Otto von Saltenftjold.

Diefer Mann, der Gegenstand einer gehässigen Er, bitterung, langte, nach einer Fahrt von 39 Sa. gen, am 4 August, in dem ihm für Lebenszeit bestimmten Gefängnisse, der Festung Munkholm, an. Diese liegt auf einem Felsen, welcher, mitten im Meere, eine halbe Meile von Drontheim, beir nahe unter 64 Gr. nördlicher Breite, nur 500

fügten nadricht von feinet erften Bildung und feis nen Bortidvitten bis jur ertheilten medicinischen Doctormurbe - Riel 1789, 8. - Rordes 433. - Mperups Literaturlericon.

e) Man ergablt, die erfte Gemablinn des Grafen Golg babe daffelbe Schicffal gehabt.

Schritte im Umfreife bat. Der Froft fangt biet im Unfange Geptembers an und bauert bis in Junius binein. Die Ginwohner befteben nur aus einer Abtheilung ber brontheimifden Garnifon, bem Commandanten der Reftung und den ihm untergeordneten Officieren, fammt ben Gefangenen. In der Wohnung Kalfen ffjolds waren die Bande und der Boben feucht. Wenn der Schnee aufthau. ete, fiel er als Regen burch die Rigen ber Bander hinein. Bor dem Kenfter befand fich eine Cifterne mit ubel riechendem Baffer. Das Baffer gunt Erinten war überaus fcblecht. Raltenffjold bejog jum Rofigelde nur einen halben Reichsthaler bes Lages. - Den oberften Befehl hatte Der Ram. merberr Generalmajor Johan Diebe von der Often, Commandant in Drontheim und commandirender General im nordenfielbichen Rorwegen. Unter ihm fand der Commandant auf Muntholm. Er bieß damale Ginar bon Ginarfon und mar Dajor bei der Infanterie, ein rauber und, fo wie bie Offie ciere, dem Trunte ergebener Rerl. Unter folden Umftånden und mit folden Umgebungen waren Bu. der die hauptfachliche Troftung Ralfenffiolds. Und er fand fich fo in fein Schickfal, daß er nicht in den Borfchlag Guldbergs, Muntholm mit Bardobus zu vertaufchen, einging. Indeffen erging im October 1773 von Ropenhagen der Befehl an den Commandanten, die Gefangenen und namentlich Kalfenffjold mit mehr Etrenge ju

behandeln, ein Befehl, ber, mabricheinlich ohne Borwiffen der Urheber, galtenffiold mitgetheilt wurde. - 3war befam er bernach, ben 1 Dars 1775, eine andere, geraumigere, Bohnung, die aber ber Buth ber weftlichen und nordlichen Winde blofgeftellt war, eben fo wie auch fie ben aufge thaueten Schnee empfing. - Gine mabre Erleichte rung brachte es aber Ralfenffiold, als im Un. fange des Jahres 1776 ber Major von Collin den Einarfon ablofte. Diefer ließ ibm fo gleich trinfe bares Baffer und gutes Brod reichen, zeigte fich auch fonft bei aller Gelegenheit gutig gegen ihn. Solches dauerte indef nur furge Beit, benn fcon ben 12 Juni verschied Collin und hatte feis nen Borganger Ginarfon jum Rachfolger. Doch bie Erlofung galten ffjolds nabete fich. lln. term 21 Auguftus erging aus Rrebensburg inegebeim ein Cabinetebefehl an den erften Deputirten bes Generalitatecollegiums General von Sauch, des Inhalts, daß Kalkenskiold aus feinem Ge fångniffe loggelaffen werben follte, unter ber Be bingung, daß er mit dem erften bon Drontheim abgehenden Schiffe nach Frankreich abreifen follte, um dafelbft an einem Orte in ben fublichen Pro vingen, Languedoc oder Provence, wo er wolle, gu ver weilen. Bis diefe Gelegenheit aber fiele, durfte er fich, wenn er es munichte, in der Stadt Dront: beim aufhalten, nur daß er nicht feinen guß aus Berhalb derfelben feste, ohne baju bie Erlaubniß bes

Commandanten gu haben, welcher ermächtigt murbe ibm ju berftatten bis eine halbe Deile rings um Die Stadt ju reifen. Doch follte Kalfenffiold Munfholm nicht verlaffen burfen, ebe er eine ibm porgefdriebene Berpflichtung unterzeichnet und berfiegelt batte. Diefe Berpflichtung enthielt, dag Kalfenffiold, vormaliger Rammerherr und Oberft in den Dienften feines allergnadigften Koniges und Beren in allertieffter Unterthanigfeit die ibm auf beffen wehmuthiges Gefuch nach edelmuthiger Borbitte bes Erbpringen widerfahrende Gnade erfenne, indem er aus feinem Gefangniffe auf Duntholm loggelaffen werde und Erlaubnig erhalte nach Dront. beim zu reifen um bort unter ber Aufficht des Com. manbanten zu verbleiben, bis er mit bem erften nach Kranfreich abgebenden Schiffe fich nach ben fudlichen Probingen Kranfreiche, Languedoc ober Provence, begeben fonne, wo ber Ronig ibm er. laubt batte, feinen Aufenthalt ju mablen, und gu diefer Reife ihm bon dem ihm borber geborigen Capitale 800 Rthr. gefchentt hatte, eben fo wie er, Raltenffiold, von der Gnade Geiner Daje. ftat hoffte, das ibm etwas Bewiffes ju feinem jahrlichen Unterhalte ausgeworfen werden wurde. Da er nun, bieg es ferner, wo in der Belt er fich aufhielte, ber geborne Unterthan Geiner Da. jeftat war, auch mit uneingeschranftem Geborfam feinem Ronige und Souveran verbunden und mit ber vollkommenften Treue gegen ihn und deffen Saus

verpflichtet war, fo verbinde er fich, auf bas Deiligfte und Startfte, bon bem Mugenblicke an. bem Buchftaben nach, die Befehle des Roniges, mel. che hinfichtlich feiner gegeben maren ober gegeben werden mochten, ju befolgen, eben fo wie nim. mermehr irgend etwas oder an jemand von etwas, bas ben Ronig, beffen Saus, ben Staat ober Staatsfachen betreffe, gu fprechen oder ju fcbreiben. Much follte er, fobald er Rormegen verließe, Erlaubniß und Bestimmung Seiner Majeftat maß, fich fogleich ben furgeften Weg, welchen ber Safen, wo das Schiff ankam, ihm erlaubte, nach ben genannten fublichen Provingen Kranfreiche verfugen, und fogleich burch ben erften Deputirten im Generalitatecollegium anzeigen, wo er feinen Mufenthalt gewählt hatte. Sollte er fich genothigt feben eine andere Stadt in der genannten Probing ju fuchen, fo murde er fich erft allergnadigfte Er. laubniß dazu erbitten, aber fich Orange f) nicht auf gebn Deile nabern, und überhaupt, wo er berweile, fich ftill und ohne große Umreifen in ber Proving verhalten, nie ohne Befehl und Erlaubnis Diefelbe verlaffen, immer icheuen Auffeben zu ma. chen, und, foviel moglich, unbemertt leben. fo bollfommen wie im Danifchen follte er genau und buchftablich jeden Befehl, ben ber Ronig ihm gu er: theilen fur gut finden mochte, befolgen. 2uch follte

f) Sier hielt Mangau . Micheberg fich auf.

er nie in bie Dienfte irgend eines fremden Berrn ju tommen fuchen, weil folches nicht mit ben Bedingungen beffeben fonnte, worunter feine Loglaf. fung ihm bergonnt worden, noch weniger (benn bie. fes verdammte er mit dem großten Abichen) follte es ibm je einfallen, mit Rath oder That, mittel. bar ober unmittelbar, irgend etwas ju thun, bas gegen die Ehre und ben Ruben bes Roniges, Des Roniglichen Daufes und bes Landes auf irgend eine Art ftreiten fonnte. Dasjenige, wogu er folderges falt freiwillig und mit leberzeugung fich verbanbe, ju befolgen und auf bas genauefte ju halten, berpflichtete er fich unter allem mas beilig fei, und zwar fo, daß er durch Uebertretung irgend eines Diefer Puncte fich felbft fur einen undantbaren und ungehorfamen Unterthan und fur einen fchandlichen und infamen Menfchen achten, und dafür von Allen geachtet werden follte, welche Berpflichtung er un. ter feinem Gide: fo mahr belfe ibm Gott und bef. fen heiliges Bort, und zwar mit Unterzeichnung feines bollen Ramens und beigedruckten Giegels, beftatigen follte g). - Dit obgedachten Papieren berfeben erfchien der Generallieutenant Often am 5

g) Kaltenffjold fpricht G. 280 f. von einer ausführliden Inftruction in Betreff feiner Berpflichtung, und
fagt: Guldberg, welcher diefelbe redigirt hatte,
hatte viele Beweggrunde aus der Religion eingefreut, sogae der Birtfamteit des Blutes Jesu erwahnt. Der Berfaffer des Gegenwartigen, welcher

September bei Raltenffjold, las ibm den to. niglichen Befehl vor und ließ ihn die Berpflichtung unterzeichnen und verfiegeln. Wie aber feine Schiffe in bem Jahre bon Drontheim nach Rranfreich ab. geben murben, erfuchte Faltenffjold um Er: laubnif, bon Drontheim oder einem andern norme: gifchen Dafen nach Solland ju geben, und fodann ben Weg in Kranfreich hinein ju nehmen. Der Ro. nig bewilligte ibm dem gufolge unterm 17 Septem. ber, bag er von Drontheim fogleich nach Solland geben durfte, und, wenn bort feine Belegenheit fein follte, burfte er uber Land ju einem andern nor. wegischen Safen, wo er ein nach Solland bestimm. tes Schiff treffen fonnte, reifen; boch batte er fich auf feiner Reife fill und unbefannt gu halten und ben gangen Inhalt feiner Berpflichtung genau gu beachten. Auch follte er bon bemjenigen Dafen, wo er an Bord ginge, feine Abreife an ben General von Sauch einberichten h). - Um der Rabe des Generale Often ju entgeben, blieb Kalfenffjold auf Muntholm bis er den 16 October mit einem Schiffe von Drontheim nach Amfterdam abging.

die Berpflichtung aus den Cabineteprotocollen mitgetheilt hat, weiß nichts von einer sonftigen Inftruction.

h) Balkenftjold fagt, er habe ben Konig um Erlaubnik gebeten, ju Lande nach Frankreich ju reifen, aber eine abichtägliche Antwort bekommen, und dagegen Erlaubniß erhalten nach holland ju reifen. Das Obige ift aus ben Cabinetsprotocollen entnommen.

Sier langte er, nachdem er in Chriffianfund bis jum 10 Rebruar hatte bleiben muffen, ben 10 Dars 1777 an. Bon bort feste er ben Weg nach bem von ibm gum Aufenthalte ermablten Montpellier fort und erreichte biefe Stadt den 12 April. Indeffen bewilligte die Regierung ibm vom I Januar 1778 an, einen jahrlichen Gnadengehalt bon 800 Rthrn., boch fo daß die Binfen feines bei ber Dberfteuerdie rection fiebenden Capitals barunter einbegriffen mer. den follten; mas aber in diefen Binfen gur Erganjung der gedachten 800 Rthr. erforderlich fein mochte, wollte ber Ronig felbft aus feiner Caffe' aufchießen. Kerner wurden ihm nach Gefuch, aus foniglicher Dilde und auf die gartliche Borbitte des Erbpringen, unterm 26 Februar 1779, bon feinem Capie tal 1000 Rthr., wie auch, aus Mitleid des Roniges, unterm 22 August 1780, noch 2000 bewilligt. - Im Jahre 1781 vertauschte Kalfenffjold Montpellier mit Laufanne, wo er einen alten Freund in Reverdil hatte. Diefer Ort fagte wegen der naturlichen Beschaffenheit sowohl als der herrschen: ben Lebensart & alfenffjold ju. Es war feine Abficht, fich fur immer dafelbft angufiedeln. Aber im Jahre 1787 brach der Krieg zwischen Rufland und der Turfei aus. Man erinnerte fich in De. tereburg galtenffjolde und munichte ihn wie, ber, ale Chef bes Generalflabes, in ruffifche Dien. fle ju bringen, ju welchem Ende man fich jum topenhagener Dofe wendete. Diefer, fatt dem Un-

trage ju willfahren, nahm bavon Beranlaffung, Die über galfenffjold verhangte Landesverweifung aufzuheben, und ihn nach Danemart guruckgurufen. Rugleich murben ber Dberfititel und ber Ram. merherrichluffel ihm guructgegeben. Diefem gufolge verließ Faltenfffold im Dars 1787 Laufanne und ging uber Paris nach Ropenhagen. Dier fand er aber nicht die erwartete Aufnahme. Dan fchien ihn im Civilfache anftellen ju wollen, und ließ es, als er um eine Schadloshaltung wegen des Ereig. niffes bom 1772 erfuchte, dahin feben, wer gu ber Beit Recht gehabt batte. Der damalige Dinie fer Detrus Undreas Bernftorff war benn auch in der ftruenfeeifchen Beit entfernt worden. mar Ralfenffjold in feinen Meußerungen unborfichtig. Indeffen bewirfte er doch, daß ber Reft bes ihm entzogenen Capitale ihm ausgezahlt murbe. Er ging im Berbfte wiederum nach Laufanne. Bab. rend er aber unterweges war, gerieth Danemark Run fand man, Ral: in Rrieg mit Schweden. fenffiold gebrauchen ju tonnen. Er ward, als Beneralmajor, nach Danemart gurudgerufen. Che er aber die Reife babin antrat, war ber Friede fcon bergeftellt. Ralfenffjoto blieb daber, wo er war, befam aber einen jahrlichen Gnabengehalt bon 2400 Rthen., bon denen aber 400 gefeslich guructgehalten wurden. Dit diefer Einnahme und noch etwas erfpartem Bermogen verlebte er feine übrigen Tage angenehm in Laufanne, bis er den 30

September 1820 in einem Alter von 82 Jahren verschied k).

Carl August Struenfee,

welcher die Reihe ber burch fonigliche Refolution gerichteten Staatsgefangenen ichloß, ging bon gu, bed nach Berlin, wo er von Krieberich bem Zweiten buldreich empfangen murbe. Doch fonnte er es nicht durchfegen, im Kinangfache angeftellt gu werden, fondern mußte fich damit begnugen, feine porige Stelle in Liegnis wieder einzunehmen. Dier verwendete er aber den großten Theil feiner Dufe auf die Kinange und Sandlungs : Wiffenschaften. ' Auch blieb er im atademischen Lebramte nur funf Sabre; benn im Rabre 1777 ward er jum Director bes Damale neu errichteten Bankcomptoire in Elbingen ernannt. Go wie er nun in biefem Doften ben Sandel ber Stadt emporbrachte, fo zeugten bon feinen ausgebreiteten Ginfichten die Abhandlungen, größtentheils faatswirtschaftlichen Inhalts, wels che im Jahre 1777, ale zweiter Theil, ben von ibm überfesten Abhandlungen des von Vinto que gefügt wurden, wie auch feine namenlos herausge-

k) Nachrichten bon feinem Leben finden fich in feinen Memoires, befonders in Betreff des Beitraums feit feiner Berbannung G. 268.300, wie auch in dem Borberichte des herausgebers derfelben, Secretans.

Struenfee, ater Ebeil.

gebene, furggefaßte Befchreibung ber Sandlung ber pornehmften europaifchen Staaten, wobon aber, ob fie gleich mit vielem Beifalle aufgenommen murde, nur der erfte Band und die erfte Abtheilung des ameiten Banbes, 1778.9, erfcbienen. Much mar er nur funf Jahre in Elbingen, ba er im Jahre 1792 als Geheimer : Dber : Rinangrath beim britten Departemente des Generaldirectoriums und als Die rector bes Geebandels nach Berlin verfest murbe. Endlich erreichte er, 1791, die bochfte Stufe, als Beamter, indem er gum wirflichen Staats. und Dirigirenden Minifter bei bem General Directorie um erhoben und mit der oberften Aufficht über bie Accifen, Bolle, Kabrifen, Manufacture, Galie und Sandlunge. Departemente beauftragt wurde; ju. gleich mard er Ritter bes rothen Ablerordens erfter Klaffe. Zwei Jahre vorher, 1789, mar er unter dem Ramen bon Carlebach, in den danischen Abelftand aufgenommen worden; er machte aber nie Gebrauch von diefem Ramen, und mablte fich fogar fein Mapen. Er farb ben 17 October 1794, all. gemein geschätt ale ein tuchtiger und verftandiger Staatsmann. Wegen feines guten Ropfes, feines unermubeten Kleifes, feiner Befanntichaft mit den beffen Bulfemitteln in jedem gache, und feiner Ge-Schicktheit fich nothigenfalls bei Sachfundigen Raths ju erholen, fonnte er bald mit jedem Rache ber-Rur fann es nicht geläugnet wer. trant merben. ben, bag er, hinsichtlich der Religioneverfügungen unter Friederich Wilhelm dem Zweiten, fein freis' finnige Denfart bemahrte 1).

Rachdem wir, fo weit moglich, die Berhaf, teten auf ihrer fpatern Lebensbahn begleitet haben, tommen wir nun zu den Schicksalen der gegen fie Berschwornen. Unter diesen war der Erste, welcher von der Remesis erreicht wurde, so wie er mahrescheinlich erster Urheber der Berschwörung gewesen,

Magnus de Beringffjold.

Den so theuer erkauften Kammerherrnschlussel wieder verloren zu haben und zu dem Inselchen Möen
verbannt zu sein, war mehr als dieser ehrgeizige
Mann ertragen konnte. Er verließ daher nach einiger Zeit, ohne Borwissen der Regierung, den ihm
angewiesenen Aufenthalt und begab sich nach Schweden. Was er hier vornahm, liegt im Dunkeln; so
viel wissen wir aber, daß, während seiner Abwesenheit, seine Frau dazu bevollmächtigt, den König
darum ersuchte, zur Prüfung der Ansprüche Beringstjolds auf die königliche Casse wegen des durch
Wegnahme des Hoses Ryegaard erlittenen Berlu-

<sup>1)</sup> Sein erfter Jugendfreund Roffelt bat im Salifden patriotifden Wochenblatte 1804 S. 45 ff. einige Rad, richten von ihm gegeben, die hernach dem Leben Roffelts von Niemeger beigefügt find.

fies, einen guten Mann ju ernennen, welcher im Ramen des Koniges mit Riels Binding Dorph, dem Bevollmachtigten ber Frau Beringffjold, gufammen treten fonnte, worauf bann unterm 20 Julius ber Ctaterath Sevel ju bem gedachten Gefchafte beauftragt murbe. Der Erfolg ift nicht befannt. Aber im folgenden Jahre munichte Beringffjold jurudgutehren. Da er fich aber durch fein Berfah. ren bie fonigliche Ungnade jugejogen hatte, ließ er durch feine Frau ein Gefuch um Bergebung und Begnadigung einreichen. Dadurch bewogen, fchrieb der Ronig, unterm 14 September 1775, aus Frebeneburg, an die banifche Rangellei, daß er in Betrachtung bes von Beringffjold einft gezeigten Gifers, noch biefes mal beffen Bitte erhoren wollte, und ihm daher ju beffen Wohnung auf Doen guruckinkehren erlaube, ihm auch deffen Burde als Rammerherr wiedergebe, doch daß er in Bufunft dem ibm von Seiner Majeftat felbft mundlich ertheilten Befehle nachkomme. Die Kangellei hatte baber, einen angemeffenen Begnadigungebrief auszustellen, benfelben bem Ronige jur Unterschrift borgulegen, und ber Rammerberrinn Beringffjold gujufchie Unter felbigem Datum fchrieb der Ronig an Beringffjold felbft, daß er, megen ber fur ibn gefchehenen Borbitten, Deffen Gefuch beachten wollte, und der danifden Rangellei befohlen babe, einen Begnadigungebrief fur ihn auszuftellen, daß fein Ungehorfam ibm, wegen feines einft ge'

gezeigten Gifere, bergeben wurde. Der Ronig wollte aber auch jugleich, daß Beringffjold rubig und fill auf Doen verbleiben follte, ober, er es lieber mochte, fich in Fuhnen, Jutland ober Solftein eine Wohnung ermablen, dafelbft feine Tage friedlich beendigen und die ihm ausgeworfenen Rerner verbot der Ronig 2000 Rtbr. beziehen. funftig nach Schweden gu reifen und allen geheimen Briefwechfel mit biefem Lande ju fuhren, fo wie überhaupt das Reich ju verlaffen. Endlich war es auch, jum eigenen Bohl Beringffjolds und um diefem feine Gluckfeligkeit ju befestigen, der Wille des Koniges, daß der Rammerherr nicht nach Ropenhagen oder nach irgend einem Orte, wo ber fonigliche Sof fich aufhielt, fommen mochte m). - Much murben fein Gohne unterdeffen, im Jahre 1780, befordert: ber Rammerjunter jum Conferenge rathe, und ber Capitain jum Rammerberen, boch fo, baf er, mas ju der Beit oft gefchah, ben Schluf. fel noch nicht tragen durfte. Damit war aber Be: ring ffjold feinesmeges gufrieden. Er munichte, gum Unfange, wenigstens auf berfelben Infel gu leben, wie der Sof, und wirfte die Bewilligung dagu aud. Er faufte nun die Berrenhofe Ronnebefoholm und Sparredholm nebft dem Gute Gorce. brodre in der Rabe des Stadtchens Refimed auf Seeland, und verlegte feine Bohnung an das Erff.

m) Mus ben Cabinetsprotocollen.

genannte. Bon dort reifte er einige Mal, mah, rend des Sommeraufenthaltes des hofes auf Fredensborg, nach helfingder, woher er Briefe bald an Einen, bald an den Andern der jum Gefolge des hofes gehörenden Manner vom Einfluß über, machte. Alles vergebens. Er entschloß sich dann, einem mit dem königlichen hause verwandten hohen herrn Antrage zu einer Beränderung im Staatswesen zu machen, die er ihm durch den Controlleur Wild gaard in Flensburg zukommen ließ. Er ward aber von dem Einen seiner Sohne, dem Kammerherrn, verrathen.

Unterm 4 Junius 1781 erging aus bem Ca. binette ein toniglicher Befehl an den Amtmann Rammerherr Bjelfe, ben Regimentequartiermeifter Schiott und den Stadtvogt Bulf, Alle in Reft. wed, fich der Derfon, wie auch der Papiere des, mit fartem Berbacht wegen verratherifchen Briefwech. fel behafteten, Rammerheren Beringfejold ju bemåchtigen. Die drei Genannten wurden baruber um etwanigen Unannehmlichfeiten bei einer gewaltsamen Ergreifung vorzubauen, erft ju verfu: den, Beringffjold bon Ronnebetsholm nach Reflived ju locen, da fie hoffren, daß feine Da= piere dann unberruct bleiben murben. Der Ram: merherr Bielfe fchrieb baher, am 6 Junius, an Beringffjold, daß die Rentefammer eine Un. terfuchung einiger muften Grundflucke beffelben ber. -langt habe, weshalb er bat, Beringffiold wolle

ibn denfelben Bormittag mit feiner Gegenwart beehren. Beringffjold verfprach ju fommen. Inzwifchen verfügte der Stadtvogt, nach gemeinschaft. licher Berathung, daß vier handfefte, treue und juverlaffige Burger fich mit icharfgeladenem Gewehre, auf ben geringften Bint, fertig hielten, indem er vorgab, er folle nach eingefchmarzten Baaren inquiriren, fo wie er auch in aller Stille eis nen Pofillion bestellte, der fich mit Bagen fertig halten follte. Ohne etwas ju argwohnen fand Beringffjold fich bei dem Amtmanne ein, aber faum mar er in die Stube hineingetreten, als Bjelfe, in der Gegenwart Schjotts und Bulfs ihm Arreft verfundigte und den desfallfigen foniglie chen Befehl vorlas. Die obgedachte, vor der Thure fiehende, Burgermache murde nun eingerufen und Bering ffjold vor deren Angeficht auf das icharf: fee durchgefucht. Darauf mard er von dem Gradte vogte Bulf mit einer farten Begleitung nach der fopenhagener Citadelle geführt, wo ber Bicecom. mandant Oberfilieutenant von Solten ihn gur ge. nauen Bermahrung in einem wohlverschloffenen Bim: mer, mit einem Reichsthaler taglichen Roftgelbes, empfing. Unterdeffen begaben fich Bjelfe und Schjott nach Ronnebefeholm, wo fie bie Papiere Beringffjolds wegnahmen, welche alle fodann Chiott, in einem berfiegelten Roffer, jum Sofe auf Frebensburg brachte. Bugleich befamen Pofimeifter und Ctadtvogte in Refiwed und Ring.

fled Befehl, acht Pofftage nach einander Briefe nach Ronnebeteholm aufzunehmen und an den Ro. nig einzuschicken. Much wurde dem Burgermeifter Thorftraten und dem Poftmeifter Peterfen in Rlensburg befohlen, daffelbe bisweiter binfichtlich der an den Controlleur Bildgaard gehenden oder bon ibm fommenden Briefe ju bewertstelligen. Mittlerweile erging unterm 9 Junius an Bjelfe und Schiott, als Commiffarien, ein Cabinetobe. fehl, deffen drei erfte Puncte die Rammerherrinn Beringffjold und ihre beiben Gobne betrafen. Erftens follten die Commiffarien diefen Perfonen gu erfennen geben, daß der Ronig auf feinen berfelben die geringfie Ungnade geworfen hatte, fie aber viele mehr feine Gnabe und Gute, wie bis babin, genießen laffen wollte. Bugleich hatte der Ronig befohlen, daß die in dem Roffer befindlichen Papiere ihnen unverzüglich juruckgeliefert werden foliten, fo wie fie dafelbft befunden wurden, und infofern fie nicht bon dem Ronige juruckgehalten worden maren; doch follten Bjelfe und Schidtt jugegen fein, und ein Bergeichniß der nunmehr abgeliefer: ten Obligationen und Geldbeweife, mit Ginfchluß je. des eine Summe über 100 Rthr. betreffenden pa, piered, auffegen, welches Bergeichniß die Rammer. herrin und ihre Gohne mit unterfchreiben follten. Alles von Beringffjold wegen des laufenden Termines Gingegangene mußte erfullt werden, mas

die Rammerherrinn, mit Handreichung ihres alterfien Sohnes, des Conferenhraths, zu beforgen hatte. Uebrigens blieb das Gut zur Disposition der Rammerherrinn, welche sich ihrem Wunsche gemäß, des Rathes und des Dienstes des gedachten Sohnes bedienen könnte. Es wurde sogar aus dem Cabinette an die Direction des Hospitals zu Slagelse geschrieben, der König sahe gerne, daß die der Stiftung gehörigen, in Sparresholm siehenden, 8000 Athr. daselbst siehen blieben, damit die Familie Beringstjolds nicht unschuldig litte.

Cobald es aus ben auf Ronnebefsholm gefunbenen Papieren moglich geworden war, die nothie gen Mufflarungen über die, wie der Ronig felbft fich ausdruckte, unaufhörlichen bofen Unschlagen diefes Mannes ju fammeln, wurde, unterm 13 Do. vember 1781, gur Behandlung der Cache und gur Abftattung ihres Bedentens, eine Commiffion nie. bergefest, und, ju befto genauerer Sicherheit, daß Die Gache, welche ihrer Ratur nach die gartefte Berschwiegenheit erforderte, doch mit aller Gerech. tigfeit behandelt werden follte, ernannte der Ronig ju Commiffarien folche Manner, von beren Ginficht und Rechtschaffenheit, wie er fagte, er und bas gange Land überzeugt maren, namlich ben bamaligen Jufitiarius im Dochfien Gerichte ben Geheimenconferengrath Rofendrn, den Director und Beneralprocureur in der beutschen Rangellei, Ge-

beimenrath Carftens, ben Rinanzminiffer Gehei. menrath Stemann und ben Professor ber Rechts. gelehrfamfeit Etaterath Jacob Edward Colbiorn. fen. Gie murden befehligt, unter dem Gide ber Berfchwiegenheit gufammen gu treten, und, ber koniglichen Inftruction und ben Papieren, ihr Bebenfen ju geben, ob nicht Bering ffjold fich daju qualificire, fur Ginen ber unruhigen Unterthanen geachtet ju merben, die in Bermahrung fterben fol-Diefe Commiffion ließ eine Menge Menfchen len. ale Beugen abhoren, und befragte darunter Debi rere, die, ohne weitere Berbindung mit Bering. ftjold, bon ihm Gaftfreundschaft genoffen hatten, um feine gelegentlichen Meuferungen über Ungelegenheiten ber Staatsbermaltung. Die ffrengfe Berfcwiegenheit wurde jedem Erscheinenden bor und nach dem Berbore aufgelegt. Endlich wurde Beringffjold felbft bor die Commiffion geftellt, wo er bann feine borgeblichen Berbrechen, barunter am erffen Plate eine Berfchworung, fo wie den Ra. men feines Angebers, bernahm. Nachdem er fich erflart batte, verlangte er ben Juftigrath Chris flian Colbiornfen, Abvocat beim Bochften Gerichte, jum Confulenten, bamit biefer ibm mit Rathe beifteben und fur ibn in der Commiffion erfcheinen, wie auch, mas ju feiner Bertheidigung bienen mochte, anbringen fonne. Rachbem Alles, wie es hieß, gefetlich unterfucht und mit aller ber Kormlichfeit Rechtens, welche die fonberbare Datur

ber Sache irgend erlauben fonnte, behandelt wor. ben war, murbe bas Bedenken der Commiffion binfichtlich ber Puncte, beren Untersuchung und Beurtheilung ber Konig erlaubt batte, unterm 31 December 1781 an den Ronig eingereicht und ging dabin, daß Beringffiold ju den unruhigen und bem Lande gefährlichen Burgern geborte, bon des nen das allgemeine Bohl und die offentliche Rube erfordern, daß fie ihre gange Lebenszeit verhaftet und in genauer Bermahrung bleiben. Aber indem ber Ronig eben gefonnen war, Diefe Entscheidung ju beftatigen, und aus befonderer foniglicher Dilde und Snade bem jur beffandigen Bermahrung beftimmten Manne einen jahrlichen guten Unterhalt auszuwerfen, fing diefer, in der Mitte Kebruarmo. nate 1782; nicht allein gegen alle ihm gegebene geftrenge Erinnerungen, einen verbotenen Briefmech. fel an, fondern wiederholte - wie der Ronig felbft fagte - fowohl in feinen aufgefangenen Briefen, als in einem antern Berfuche, feine alte Bosheit und fügte folche Meußerungen und einen fo muthenben Ungehorfam gegen die foniglichen Befehle bingu, daß alle gegen ihn aufe Reue gefammelten Beweife, ben 20 Februarius, bom Cabinette ber Commiffion über. geben werden mußten. Bie diefe nun Alles unter. fucht hatte, fand fie in ihrer unterm 3 Dars ab. geftatteten Erachtung Beringffjold, bem geftren. gen Rechte und ber Borfchrift bes Gefeges gemäß, der im danifden Gefete B. 6 C. 4 M. 13 bestimmten

bodften Strafe iculdig n). Der Ronig aber ber, wie er fagte, noch dem Rechte die Gnade borgieben wollte, refolvirte, unterm 26 Dart 1783, Beringffjold, weil er ju ben unruhigen und bem Lande gefährlichen Burgern gehorte, binficht. lich deren das allgemeine Bohl und die offentliche Rube erfordern, bag fie ihre gange Lebenszeit berhaftet und in genauer Bermahrung gehalten bleiben, und er ju feinen vorigen Berbrechen noch mehr als eine Miffethat gelegt hatte, wodurch er fich ber im Danischen Gefete B. 6 C. 4 Urt. 13 bestimmten bochften Strafe ichuldig gemacht, zwar fur Diefes mal bor berfelben verschont werden, aber boch feinen Rammerherrnschluffel berlieren, und, an dem Orte, mo der Ronig ibn binfegen wollte, in genaue. fter Bermahrung mit dem Bormiffen gehalten werden follte, daß Befehle jum unverzüglichen Gebraude der ernfthafteften Zwangemittel, im Kalle er fich funftig weiter berginge, gegeben maren. Uebrigens follte biefer tonigliche Befchluß weder ber un-Schuldigen Krau, ber Rammerberrinn be Beringffjold, noch ihren unschuldigen Rindern, ju ir. gend einer Berfleinerung oder Berunglimpfung gereis

n) Das Gefet befimmt als Strafe fur biejenigen, melde fich den Befehlen des Roniges widerfeten oder Audere dazu anrathen, fich denfelben zu miderfeten,
den Berluft der Ehre, des Lebens und des Bermogens. — Der Berfaffer kennt nicht das oben angedeutete Berbrechen Beringkfolds.

chen. - Diefem Beschluffe gufolge murde ber Ram: merberrichluffel, am 9 Upril, Beringffjold, jum zweiten male, genommen. Er bejog gwar eis nen Reichsthaler taglich jum Unterhalte, aber litt Mangel an Dafchen, und hatte ein elendes Bett, fo wie eine offene Bohnung. Miemand, außer feinem Seelforger, dem Probften Thubring, murde bei ibm zugelaffen. Dennoch erhielt er, im Unfange Maimonate, Gelegenheit einen Brief an feine Rrau abzugeben, welcher wirklich feine Bestimmung Rach Ermabnung "der unglaublichen geerreichte. gen ihn verübten Gottlofigfeiten" beutete er, wie, wohl buntel, die ihm gemachten Beschuldigungen an, und gab Borfchriften gur fortgefetten gegenfeitigen Mittheilung mit der jugefügten Bemerfung, daß "er icon zweimal geschrieben hatte, wozu ihm Reder, Dinte und Alles auf Beranstaltung bes Commandanten geliefert worden, fo daß eine Beg. nahme feicht gewesen mar." Schon durch eine ' lange Rranflichfeit geschwächt, fiel die Rammerberr. inn burch ben Empfang bes Briefes aus einer Ohn. macht in die Undere, und befand fich mehrere Tage fcblecht. 2118 fie fich aber erholt hatte, lieferte fie den Brief an obgedachten Cchjott, welcher fogleich Eidftedt eine Abschrift, und fpater nach beffen Rath Guldberg das Original ichicfte. Indeffen farb die grau Beringffjold im Un. fange Junimonate auf dem Gute Gortebrodre. Gie hieß Marie Chriftine, und mar eine Tochter bes

Dberfilieutenants von Cappeln, geboren ben 27 Au-Rach ihrem Tobe famen die Gobne auft 1724. in ben Befig ber Guter Ronnebefeholm und Sparresholm. Der Conferengrath, Ditleb, erhielt bas Erffere, ber Rammerherr, Thomas, bas Lettere. Beide herren veranderten aber, jufolge foniglichen Erlaubniffes, ihren Mamen und nannten fich, anfatt Beringffjold, Bedelfparre, welcher Rame boch durch ihrer Beider Tod ohne mannliche Leibes. erben mit ihnen erlofch. - Der Rammerbert Bielfe batte icon unterm I Dai 1782 ben Dannebrogorden erhalten. Der Regimentequartiermeis fer Schiott murde im Jahre 1783, jum Beweife daß "die tonigliche Berrichaft mit deffen gangem Betragen in diefer Cache überaus vergnügt mar", jum Jufigrathe ernannt p). Der Ctadtvogt Bulff befam ben Titel eines Rangelleirathes.

Mittlerweile wurde Beringffjold nach Muntholm geführt, das bor wenigen Jahren jum Gefängniffe des durch feine Mitwirfung geftürften Falfenffjold gedient hatte. hier ichien ihm bald, durch die im Jahre 1784 erfolgte Beränderung ber Gewalthaber im danischen Staate, ein Strahl

o) Diefer Carl Guftaf Schjött murde feitdem entlaffen und gog nach Odenfe, wo er fich berausnahm am Geburtstage des Koniges 1786 in der gelehrten und topographischen Gesellschaft den Redner abzugeben. Er farb 1809 in einem Alter von achtzig Jahren. S. Roerups Literaturlegicon.

der hoffnung aufzugeben. Er beeilte fich baber, um eine Durchficht der Sache ju erfuchen, bewirfte fie aber nicht. Doch befam er die Erleichterung, baß es ibm verftattet murde, in der Reftung berumgu. geben, und in Gefellichaften gu' fommen, fo wie es auch feinen Gohnen aufgelegt ward, ihm einen Theil der Binfen des ihnen beim Tode der Mutter zugefallenen Capitals auszugahlen. - Much mard er einige Jahre barauf nach der Feftung Bergenhus gebracht, mo er aber baufige Bantereien mit bem Commandanten, Generalmajor de Moth, und andern Beamten hatte. Endlich brachte er es dahin, daß er, den 4 September 1795, - nach Stavanger fam, um bafelbft unter Aufficht des Amtmannes und des Stadtwogts ju leben. Bei feiner Abreife von Bergen hatten biele Ginwohner fich auf ber Brude beim Schloffe aufgestellt. Und bei feiner Un. funft ju Stavanger mard er von einem Bolfehaufen empfangen, ju welchem er rief: fommt nur und febet! fommt Alle gufammen! - In Stavanger farb er im Jahre 1803, einige und achtzig Jahre alt o). Er war der lette, fo wie ber erfie Beringffjold. Der Rame lebt, aber mit Unebre

p) Ginen Theil der obigen Nachrichten bat der Berfal, fer aus den Cabinetsprotocollen geschöpft. Die Urstestacten vom 1781 befist er im Original. Er bat fie, nebst einem Auszuge des Briefes an die Frau Beringsfold, in der Zeitschrift Politik og hiftorie B. 1 6. 79.90 abbrucken laffen.

bedeckt, in den Jahrbuchern. - Reben demfelben fiehet

Schack Carl Rangan. 21 fcheberg.

Diefer Gonner Beringffjolde blieb nicht lange auf feinen bolfteinifchen Gutern. Rur eine febr furge Beit berweilte Rangau in Solftein. begab er fich uber Samburg nach Frankfurt am Main, wohin er den Weg mit der außerften Schnel. liafeit machte. Er febrte bei bem ansehnlichen San: belbhaufe, Gebruder Bethmann, ein, wo er, fich Quel nennend, einen in Samburg gezogenen Wech. fel auf 24,000 Gulden Banco gur Bezahlung pre-Da man aber aus hamburg feine Rach. richt bon folder Tratte befommen hatte, Die tucfie fche Physiognomie und bas unrubige Betragen bes Wechselinhabers überdies auffielen, fand man es am gerathenften, die hamburger Poff, welche bald eintreffen murde, abzumarten, und fuchte ibn burch Gefprach, wie auch mit vorgesettem Wein, Dbft u. f. w. hinzuhalten. Er wollte fich aber gar nicht einlaffen, fondern forderte fein Beld augenblidlich und wurde gulegt grob. Mun fagte man feine Meinung gerade heraus. Diefes hatte die Birfung, Rangau gelaffener ju machen. Er verffand fic baju, bon einem Freunde des bethmanufchen Saufee, Bretfchneider, begleitet, fich in ber Ctadt Bei diefer Gelegenheit begegnete er umzusehen. auf der Strafe einem Manne, ber ibn aus Ropen,

hagen her kannte, bem vormaligen Lehrer auf ber danischen Landcadettenakademie de Tavannes Paradis. Indem dieser ihn erblickte, redete er ihn als Excellence an, und bezeugte seine Freude über das Wiedersehen. Der Graf versicherte aber, daß der Mann sich an dessen Person irre, und entigog sich dann auf das eiligste. Als Ranzau und Bretschneider zu Sause gekommen waren, hatte die Post den verlangten Advisbrief aus Samburg gebracht. Man bezahlte nun dem Grafen ohne Berzug die fragliche Summe, worauf er gleich mit eben der Hurtigkeit Frankfurt verließ, womit er daselbst hingesahren war p). — Er nahm den Weg

p) Bermifote Radrichten und Bemeefungen, theile bie ftorifden, theils literarifden Inhalts, von Deufel. Erlangen 1816. - In The Courts of Nord Eb. 1 G. 228 mird ergablt, bag ber Graf von Sambura nad Amfterdam reifte; es verbalt fic aber, obigen gemaß, nicht fo. Much ift es eine offenbare Erdichtung, bag ber Bediente Rangaus, melder por, ber in Struenfees Dienften gemefen, mit ber Beneb. migung feines neuen heren in Begleitung ber Beifolaferinn beffelben, einer ehemaligen Sangerinn beim Theater, Lewer, von Damburg nach Celle gereift fei, und ber Koniginn Matbilde ein von diefer felbft ge. mabites Bild von 3br und von 3brer Cochter gebracht, auch dem Grafen Rangau Ibre Bergebung ermirtt, ja fogar Die Lemer 3bre Dajefiat eine Dantfagung an Mantau, megen feines Gifere fur ben Conis und ben Rronpringen, gu foreiben beredet babe.

nach dem fudlichen Kranfreich, wo er Drange gur Bohnftatte mablte, ob einem foniglichen Befehle Rur fieht man, bag die aufolge, ift unbefannt. banifche Regierung bon feinem bafigen Aufenthalte unterrichtet war, und in Rucfficht barauf Den Muf. enthalt des von ihm gefturgten galfenffjolds Bon Drange jog ber Graf nach Avig. bestimmte. non, wo er fich des halben Theils feines jahrli: chen Gnadengehaltes von 8000 Rihr. entfagte und fich, wenn der Tod feines Schwiegervaters ein. trafe, bes andern halben Theils entfagen ju wol-Als aber des Schwiegervaters Ableben len erbot. wirflich fich ereignete, befam Rangau feine bebeutende Erbichaft, worauf er boch mahricheinlich gerechnet hatte, indem er jenes Unerbieten that. Der danische Sof fand es daber naturlich, daß er den legtgedachten halben Theil des Gnadengehalts noch immer beziehen follte, was unterm 2 Dars 1782 aus dem Cabinette der Schaffammer anges Deutet wurde q). - In Avignon verlebte Rangau-

<sup>9)</sup> Der Cabinetebefehl hatte diefen Inhalt: "Da ber Graf Ranzau zu Aldeberg, unfer General und Ritter vom Elephanten, nach dem Tode feines Schwiegervaters feine sonderliche Erbichaft erhielt, welche hoffnung doch das Einzige war, so ihn ermuthigen fonnte, unserer Caffe, wenn diefer Todesfall eintrafe, den halben Theil seines Gnadengehalts, welchen er nach Bezahlung seiner Schulden fich vorbe.

Alfcheberg feine übrigen, nicht wenigen, Jahre, 3war hieß es schon im Jahre 1774 in den öffentlischen Zeitungen, daß er auf den spanischen Grenzen todtgeschossen ware r). Er flarb aber erst im Jahre 1789, ba er in Abignon begraben wurde. Er wurde 72 Jahre alt. — Noch länger als er überlebte doch seinen Kall der mit ihm ehemals so vertraute

balten, anzubieten, so versieht es fich von selbst, wir wollen, er solle den gedachten halben Theil behals ten, so wie er denselben jest bezieht, und zwar um so viel mehr, ale er gutwillig und von freien Sta. den schon langst sich den halben Theil des gedachsten Gnadengehalts entsagt hat." — Der Berlasser kann die Worte: nach Bezahlung seiner Schulden nicht deuten (vgl. oben S. 207).

r) Man marf fogar Megwohn auf einen englifden Df. ficier, melder die Roniginn ju rachen gefdworen In einer Unmertung jum Berfe The Norbatte. thern Courts Vol. 4 G. 229, beift es; man babe biefen Officier, den Capitain O., genannt, melder Mathilde nach Daremart begleitete, und bei ber Barde ju Vferde biente. Bermuthlich mird hierdurch der (in diefem Berte Eb. 1 G. 125 und 280 ermabnte) Sofiunter Deborne gemeint. Der Recenfent im Monthly Review fur das Jahr 1819, B. 19 ber neuen Reibe, G. 35 ff., findet es mabrideinlicher, baß ein Unbanger der vermittmeten Roniginn den Grafen aus dem Wege geraumt batte. Der Gecretar Eeg, welcher in den Jahren 1771 . 1772 Gecretat bei Rangau gemefen, begegnete ibm 1779 in Avigs non. G. En danft Brues Reifebeffrivelfe o: Reifebe, idreibung einer danifden Brau (Eeg). Ropb. 1787.

Ludwig Koller:Banner.

Er war, burch die Berfegung des Pringen von Be: wern nach Ropenhagen, wirklicher Gouverneur in Rendeburg geworden, mit welchem Doften er die Inspection uber die Infanterie in ben beiden Berjogthumern bereinigte. Im Julius 1774 befam er von der verwittmeten Koniginn, welche noch immer eine besondere Geneigtheit fur ihn hegte, einen geheimen Befehl, fich nach Rredensburg, Sof fich damale aufhielt, unverzüglich ju begeben. Da die Minifter biefes bernahmen, ohne die eie gentliche Abficht der Ginberufung erfpuren ju tonnen, Schonften fie Berdacht und beschloffen den gefährli: chen Mann entfernt ju halten. Es mard ihm baber bom Generalitatecollegium angedeutet, ju Rende. burg ju berbleiben, und fich bei der Roniginn burch Angebung bringender Beschäfte ju entschuldi. gen. Er geborchte. Alls er nun aber bon ber Roniginn ein zweites Sandichreiben empfing, worin er aufe neue einberufen murbe, melbete er ibr, bag er fich nach ihren Befehlen fugen murde, und fand fich bann im Unfange Augustmonate in Fredeneburg ein. Go wie er aber bon den Staatsmannern übel aufgenommen murbe, fo jog er fich bald Berdrieße Das Generalitate . Collegium , lichkeiten gu. ches Ueberdruß über deffen viele Unfcblage Befdwerden empfand, befohl ibm, nach Rendeburg guruckgutebren. Er gab ein Gefuch um feine Ent. laffung ein, aber fonnte diefe nicht bewirken.

mabnte er fich unentbehrlich, und that einen Schritt, wodurch er feine Feinde ju überbortheilen hoffte. Es beffand felbiger in der leberreichung eines Plans au einer neuen Ginrichtung des banifchen Militair. mefens an den Staatsrath.' Diefer, welcher fur; vorber einen desfallfigen Entwurf Eichftedts angenommen hatte, ichicfte bem Generallieutenant bef. fen Planguruck. Sieruber aufgebracht begehrte dann Roller : Banner wiederum feinen Abschied und be: zeichnete bas Gefuch mit einem Tage, ber einen befondern Bezug auf ihn hatte. Diefer Runftgriff Das Gefuch ward erfüllt s). - Un. half nicht. term 23 Januar fchrieb der Ronig aus dem Cabi. nette an bas Generalitatscollegium. Dit Rudficht auf die bedeutenden Proben der Treue, des Gifers bas fonigli. und der Ergebenheit fur den Ronig, che Saus und den gangen Staat, welche ber Generallieutenant Roller . Banner ihm gegeben hatte, habe er fich überredet, demfelben bas unterm lettberwichenen fiebzehnten Januar eingereichte Ge-Demnach follte fuch in allen Studen ju gemahren. der Generallieutenant auf befte Art von dem Gouvernemente in Rendeburg und ber Inspection in Geinen Gebeiben Bergogthumern entlaffen fein. balt, welcher fich auf 4400 Ribr. belief, wobon Die 2600 ihm fur feinen ruhmlichen Dienft am fieb. gehnten Januar verlieben maren, follte er fortan,

s) D'Dbes G. 4618.

eben fo wie bis babin, beziehen. Uebrigens blieb er in toniglichen Dienften fteben und follte immer fertig fein, im banifchen Militar gebraucht ju merben, wo es ber Ronig fur gut fande, und fo wie es fich fur einen Generallieutenant fchicen fonnte. Der Ronig erlaubte ibm jugleich fremde Beere ju befuchen, ja gelegentlich Keldzugen beizuwohnen, um feine icon gesammelten guten Ginfichten jum Dien, fte des Roniges nothigenfalls ju erweitern; und ju bem Ende follte ibm nicht ber Abzug geschehen, welcher fonft angeordnet mar, wenn ein Officier fich außerhalb bes Landes befande. Doch follte er ber: bunden fein, den Bericht über feine Beobachtungen an den Ronig felbft abzugeben und fich deffen Willen auszubitten, betreffend wohin es bem Ronig belieben mochte ibn bom Beere jum Beere ju fcbi-Rerner follte es ibm frei fteben, fich in Dom. mern aufzuhalten, oder, wenn er es wollte, in Bolftein eine Unfiedelung ju fuchen. - Diefen toniglichen Willen und Befehl follte das Generalitats. Collegium von Bort ju Bort Roller . Banner mittheilen. Uebrigens verficherte der Ronig demfel: ben, daß er diejenigen militarifchen Grundfage ge. welche es befolge, indem diefe feine an. bere maren oder fein fonnten, als die, welche er felbst wollte und befohl. Zwar gab nun die rende. burger Burgerfchaft eine Bittschrift binein, daß Die Entlaffung des Generallieutenants wiederrufen werden mochte. Der Ronig fchrieb aber an die

Deutsche Rangellei, daß er es allerdings mit vielem Bergnugen vernehme, wenn die in Garnifonen com: mandirenden Officiere auch fur die Burgerichaft Sorge trugen und die Achtung fo wie bas Ber: trauen derfelben gewannen, er wolle daber, daß Die Rangellei dem Generallieutenant Roller . Ban. ner fein Bohlgefallen damit ju erfennen gebe, daß er in der Keftung Rendsburg dem Bunfche und Berlangen bes Koniges gemäß gehandelt hatte, eben fo wie auch an die Burger geschrieben werden tonn. te, baf ber Ronig in Gnaden das gute Berfieben angefeben hatte, mas gwifchen ihnen und dem Gouverneur gewesen war, bag aber ber dem Lettern auf deffen Befuch jugeftandene Abschied nicht wie: derrufen werden konnte. Dagegen ward, ale nun Roller . Banner fich jum ofterreichischen Beere ju begeben entichloß, ibm, unterm 27 Marg, auf beffen Berlangen, bom Ronige berftattet, als Gefellschafter ben Generaladjutant Capitain Rome: ling mit fich ju nehmen, weshalb der Lettere mab. rend feiner Abmefenheit mit den Diensten verfcont fein und doch feinen Behalt bei ber Leibmache begies ben follte. - Schon im Unfang des Jahres 1777 ericbien Roller . Banner wieder in Ropenha. gen und genof noch die vorzugliche Gnade der berwittweten Roniginn, war aber fonft allenthalben verand verfiel er bald in einen argerlichen Streit mit bem Magiftrate. Mit einer Schaufpielerinn Cathrine Morell hatte er ein Rind

gezeugt, bas er einem Sautboiften jum Aufziehen anvertraut hatte. Die Mutter wollte diefes Rind juruck haben, und ging daher bon Dehreren beglei. tet jum Sautboiffen, um es nothigenfalls mit Gewalt wegzunehmen. Sie ward aber durch die beigeholte Bache baran gehindert. Der Oberprafident Geheimerrath Braem befohl indeg dem Sauts boiften, der Mutter Bugang ju ihrem Rinde ju verflatten, und verbot ibm, daffelbe dem Generallien. tenant auszuliefern. Deffenungeachtet gefchah biefes, wornach dann auf dem Rathhause vom Ober. prafidenten ein Berbor gehalten murde, mogu un. ter andern ein Bedienter des Generallieutenants gerufen murbe. Aber Roller: Banner nicht al. lein berbot bem Bedienten gu erfcheinen, fondern gab auch ein Befuch an den Ronig ein, baß eine Commiffion jur Prufung des vom Magiftrate gebrauchten Berfahrens angeordnet werden mochte. Der Ronig verlangte aber, baß der Generallieute. nant erft Species gacti mit ben nothigen Beugniffen einschicken follte, woruber ber Magiftrat fic in vier Tagen ju erflaren hatte. 3war schickte nun der Generallieutenant die verlangten Papiere hinein, fonnte fich aber nicht enthalten, ben Oberprafibenten jugleich ju fchelten. Er fchrieb bemfelben unterm 21 April einen Brief, worin er ibm, nach borbergeschickter Ertiarung, daß er gern aller Genugthuung bom Magiftrate entfage, weitlauftig deffen Betragen ale eine unbefonnene, grobe und tolle

fühne Windbeutelei verweife, ibn einen emigen Dlau. berer nenne, ber julest felbft uber bas, mas er fage, vermildert und verwirrt werden fonnte, eie nen Mann, den er nicht genug ichage um die Ge. fese ju übertreten, damit er beffen Duth prufe n. f. iv. Durch diefen Erguß bes Bergens fcheint Roller. Banner rubiger geworden ju fein. Er trat bon feinen Befchuldigungen gegen ben Dagi. firat ab, und befam unterm 27 April vom Cabi. nette feine Papiere wieder. Seinerfeits aber reichte ber Oberprafident eine Beschwerde über bas Schrei. ben Roller . Banners an den Ronig ein, erbielt aber erft den 4 Junius Antwort Darauf, weil der Ronig, wie er fich ausbructe, gefeben hatte, daß Braem über biefe gange unangenehme Sache drifflich bachte, und weil er jugleich mußte, daß Braem überzeugt war, ber Konig werde ibm nicht verweigern, im Bege Rechtens Schus ju fu-Auf diefe Art, fo fuhr der Ronig fort, chen. fiebe es ihm vollig frei, noch fein Recht geltend ju machen, und gegen das gedachte Schreiben einen Guruch ju erwerben. Da indeg die Erfahrung bieler Sabre bargethan batte, daß er mit Redlichfeit und Ehre dem Ronige und dem Lande in allen feinen Memtern und Auftragen gedient, fo befite er in dem Urtheile des Koniges und des Landes und in feinem eigenen guten Gewiffen bas einem Manne vollig hinreichende Zeugnif. In feinen Jahren und mit feinen Dienften, fo fcbloß ber Ronig, werbe

es bem Seheimenrathe nicht fchwer fallen fonnen, fich mit einem andern auch braven und berdienten Manne ju vergleichen, fo daß die Ehre Beider durch eine besonnene Denfart beffer, als durch alle Be-Mit Diesem Bescheide richte gerechfertigt werde. tonnte Braem fich um fo eher begnugen, Roller . Banner mitlerweile feinen Abschied er. Unterm 2 Dai Schrieb ber Ronig halten hatte. aus dem Cabinette an bas Generalitate, Collegium: da es ibm beliebet babe, nach Roller . Banners dringender Bitte, ibn, ale einen treuen und recht. Schaffenen Diener, feiner bisherigen militarifchen Doften zu entlaffen, fo habe er, in Ructficht auf bef. fen dem Ronige und dem Staate gezeigten wichtigen Dienfte am fiebzehnten Januar, bem Bittfieller lebenslänglich einen Jahrgehalt von 4400 Rthen. welche eben deffen dermalige Befoldung ausmachten, ausgeworfen. Diefen Gehalt follte Roller . Ban. ner ohne alle Abfurgung vierteljahrlich im voraus, eben fo wie bis dahin, beziehen. Und da der So. nig ibm immer die gedachten 4400 Rthr. ohne 216, furgung jugebacht hatte, follten ihm den morgen. den Tag, die ibm, wie gewöhnlich 1775, 1776 und 1777 abgefürsten 339 Rthr. 21 f. guruchbe. gablt werden. Bugleich zeigte er dem ginang . Col. legium an, er habe Roller. Banner die ibm vorgeschoffenen und dem Juden Umfel Deper begabiten 2618 Rthr. 32 f. gefchenft und wolle fer: ner, daß die ihm im laufenden Jahre abgezogenen

430 Rthr. 22 f. ibm ben morgenden Tag juruct. gezahlt werden follten. Endlich erging noch ben felbigen Tag an Roller , Banner ein Brief, mor, in ber Ronig, nebft Undeutung bes gemabrten Mb. fcbiebes, ibm ju verftandigen gab, bag er ibn jum Beweis feiner Gnabe zugleich mit bem Ramen und Range eines Generals beehrt, fo wie auch, gur beftandigen Erfennung des erzeigten wichtigen Dien. ftes, ihm einen Jahrgehalt von 4400 Rthr. ausgeworfen habe, welcher ihm nie, unter irgend eis nem Bormande, benommen werden durfte, m. m. Der Ronig hatte, fo befchloß er ben Brief, ihm bermagen eine bauerhafte Erinnerung feiner tonig. lichen buld und Gnade geben wollen. Bu dem allen ward indeffen noch unterm 5 Junius hingefügt, daß der General die gange Summe von 4400 Rthrn. ohne Abzug lebenslånglich beziehen wurde, wenn er auch außerhalb bes Landes fie bergehren wollte. Conach hatte benn der Dritte jenes Gelichtere feine Soffnung icheitern gefeben. Er begab fich nach Pommern, woher er gefommen war t). Sier fand

t) D'Dves erzählt G. 60: Koller. Banner bat fich in feiner Abidbieds Audienz von der Königinn zur legeten Enade aus, daß fie ihm zu eröffnen geruhen möchte, wer ihn bei ihr und dem Prinzen Arlederich fo fehr angeschwärft hatte, und versprach, keinen Gebrauch davon zu machen. Die Königinn gestand ihm, daß es Raas gethan hatte. "Ift's möglich," rief der betrübte General aus — dies ift die leste

er aber keine Ruhe. Seine legten Jahre brachte er, von rechtlichen Männern gemieden, in Altona ju, wo er endlich im Jahre 1811 fein unrühmliches Leben beschloß u). — Länger als die andern Drei, welche mit der Königinnwittwe und dem Erbprinzen an dem Staatsstreiche vom siedzehnten Januar Theil genommen hatten, behaupteten sich Eickstedt und Guldberg. Sie theilten mit den genannten königlichen Personen die Sewalt, so lange die Lehtern selbige in händen hatten.

Sans Beinrich von Bickftedt erhielt schon im Jahre 1773 den Auftrag, als Oberhofmeister die, bis dahin der Generalfeldmarschallinn von Rumfen anvertrauete, Erziehung des Kronprinzen zu leiten. Unterm 6 September schrieb der König an seine Staatsminister Thott,

Stufe ber Erniedrigung für mich! wie? ber unwurbigfte ber Menschen, ein Mann, ber bie danische Blagge entehrte, ein Mann, beffen Bosheit nur durch seine Unfahigkeit erreicht werden fann, ift der es, burch beffen Untlagen ein treuer und eifriger Diener geffürst wird? Die batte ich geglaubt, daß mein feindseliges Schicksal mich zu einem Ungluck dieser Art herabsegen wurde." — Es mußte etwas besonders klingen, einen Menschen wie Koller. Banner von Niedrigkeit und Bosheit sprechen zu horen.

u) D'Pres G. 48. — Bon dem Berlaufe der morelliden Sache Politit og hiftorie ved hoft B. 1 G. 305 ff. Hebrigens grunden fich die meiften obigen Nachricheten auf den Cabinetsprotocollen.

Shad , Rathlou, Romeling und Bern. ft orf einen Sandbrief, welcher fogleich vom Grafen Thott ju offnen mare. Er außerte barin: Ceine Sorgfalt fur die, feinem Bolte fo wichtige, Ergiebung bes Rronpringen, mache, bag er ihnen feine Befummernif, beibes als Bater und als Ro. nig, nicht verhehlen tonne. Der Pring fei in den Banben einer alten grau, welche, fogar mit gutem Willen, nicht langer bie gebührliche Bach. famfeit über ibn baben tonnte; er muffe etwas ler. nen, und jum mabren Anftande gehalten werben. Mues biefes mache es nothwendig, bag er ju ben Manneleuten übergebe, unter benen er bleiben folle. Da indeffen die Sache eine wahre Staatsfache fei, wolle der Konig, daß die Minifter ibm fogleich fdrift. lich ihre Bedanken außerten, ob fie nicht folche Ber: anderung für fo nothwendig bielten, daß fie fogge por feinem Ginguge in Die Stadt gefchehen muffe, und ob fie nicht meinten, bag er feinen Cohn ficher bem guten und ehrlichen General Gidftedt an. bertrauen tonnte. - Rachdem die Sache bierauf bom Ctaaterathe bem Ronige borgelegt worden war, unterzeichnete Letterer am 8 Geptember im Staats. rathe eine Refolution, wodurch er "feinen Borfas binfictlich ber maderen Erziehung feines Gobnes wiederholte und beftatigte, und die unverzügliche Ausfertigung der nothigen Befehle anordnete." -Dierauf ward unterm I October ber banifchen Rane zellei zu erkennen gegeben, daß ber Rronpring icon

ben 15 beffelben Monats ber fur bie Bufunft befimmten Ergiebung übergeben werden follte, und daß ber Ronig dem Eichfte bt, auf beffen Trene, ba. nifches Berg und vernunftige Gorgfalt er fich mit Ruge verließ, jum Dberhofmeifter ernannt hatte v). Gidftebt bemabrte in feinem neuen großen Gefcafte eine Rechtlichkeit und Redlichkeit, Die all. gemein anerfannt werben. Zwar war er mehrmals ein Gegenstand bedrobender Rachftellungen bon berfcbiebenen Seiten ber, er behauptete aber beffandig ben Plat w). - Unter andern Proben der foniglie den Suld, jum Beisviel einem Geschenke von 8000 Ribrn am 14 Rebruar 1780, erhielt er den 16 Mov. 1773 ben Elephantenorden. Als endlich nach vollen. deter Ergiehung bes Rronpringen der Poften eines Dberhofmeifters aufhorte, ward Gidftedt, am 5 April 1784, jum Oberkammerherrn ernannt. gen trat er, um ein ruhiges Alter ju genießen, fowohl aus bem Staatgrathe als aus ber Garde gu mit einem Jahrgehalte von 5000 Mthr., welche, icon den 7 April, wegen der bom Ronige eingeholten Runde von den Umftanden bes Genes

v) Es verlautete, daß eine Berbindung der Frau Rumfen mit dem Generalmajor Numfen, dem Kammerherrn Krogh, dem Oberften Wegener u. A. gegen
den Staatsrath und Guldberg entdeckt worden war,
welches ihre Entlaffung veranlaßt hatte.

w) D'Dves G. 49, 51 und 87. - Roman G. 44.

rals, mit 2000 Rthen. vermehrt worden, so wie auch seiner Frau, bereits unterm 5 April, ein Wittwengehalt von 1000 Rthen. zugesagt worden war. Er begab sich nun auf sein Gut Boltingsgaard in Kühnen, wo er im Jahre 1801 verschied.

— Am längsten unter den Fünf hielt sich auf dem politischen Schauplaße

### Ove Guldberg.

3war blieb dieser Mann, ob er gleich vom fiebzehnten Januar an neben der verwittweten Königinn einen Hauptantheil an der Leitung der Geschäfte hatte, noch eine Zeit nur Cabinetösecretär
des Erbprinzen; denn, als der Conferenzrath Schumacher im März 1773 als Amtmann nach Segeberg abging, ließ man die Stelle eines Geheimens
cabinetösecretärs beim Könige einstweilen ledig siehen x). Indessen erhielt Guldberg zu der Zeit die

x) In den Authentischen Aufflarungen S. 272, vgl. mit S. 191, heißt es von der Borkehrung, daß die Behorden die mit der Unterschrift des Königes versehenen Befehle nur alsdann für gultig ansehen sollten,
wenn selbige mit dem gewöhnlichen handzeichen der
Glieber des Staatsrathes versehen waren: "Diese
Borkehrung dauerte so lange, als der Bortheil derjenigen, die selbige veranlaßt hatten, es erforderte.
Dier oder funf Monate nach deren Berkundigung
sah man schon geheime Cabinetsbesehle, welche nur
mit der Unterschrift des Königes versehen waren und

Aufficht über die fonigliche Chatoulcaffe, fo wie er nach wenigen Monaten, den 31 Dai, jum Affeffor Des wiederhergeftellten Schatcammmercollegiums un: ter Schad . Rathlous und Schimmelmanns Direction ernannt murbe. Cobann marb er ben II October 1774, den Geburtetag bes Erbpringen, Gebeimercabinetefecretar des Roniges, mobei er boch jugleich Secretar bes Pringen verblieb. Richt lange nachber, im Jahre 1776, erhielt er ben Titel eis nes Staats, und Geheimen Cabinets, Gecretars mit bem Range eines Oberfecretars, welcher weit ben eines Conferengrathe übertraf. Darauf folate unterm II October 1777 feine, vom 29 Januar 1773 ju rechnende, Erhebung in den banifchen Abelftand. In der besfallfigen bom Erbpringen eigenhandig gefchriebenen und bon demfelben expedirten Dittheis lung an die banifche Rangellei beißt es, bag ber Ronig, nach bem Beifpiele ber Ronige feiner Borba. ter, ben braben Staate, und Geheimen Cabinete. Secretar Guldberg unter den Abel feiner Reiche aufgenommen babe, wie auch, daß er wolle, Buld. weil fein Bater und feine Boreltern aus Borfens in Jutland den Ramen Boegh geführt in Bufunft Boegh Gulbberg genannt hatten,

doch befolgt werden mußten. Diese Cabinetsbefehle find nachber febr haufig geworden." — Man bat ibre Zahl in Baufch und Begen ju 10,000 angeschlagen. Uebrigens mahrte es teine Monate vor dem Erscheinen derselben, sondern fie traten sogleich bervor.

werden foffte. - Das folgende Sahr brachte bem Boegh Gulbberg am 8 Dai ben Dannebrog. orden, und gwar mit Anciennitat bom 29 Januar 1777. - Am 27 Mobember 1780 erging an bie banifche Rangellei ber Befehl, daß Boegh Gulb. berg Geheimerrath bom lettverwichenen 11 Octo-Rurg barauf, unterm I Deceme ber fein follte. ber, ward er bom Ronige benachrichtigt, bag berfelbe ibn jum Ditglied bes Geheimenftaaterathes bon bemfelben Lage an auserfeben habe, boch molle er naber bestimmen, wann Soegh Gulbberg ordentlichen Gig in bem Staatsrathe ju nehmen hatte, ba er noch einstweilen feinen Doften als Staats, und Gebeimer . Cabinets : Gecretar vermalten follte. Der wirfliche Eintritt des Gebeimenrathe in ben Staatsrath erfolgte am 6 April 1784. Doch wurde bann bestimmt, bag Soegh Gulbbera bas Staatsfecretariat behalten follte, indem der Ro. nig beffen Ginfichten, Treue und Erfahrung in Die. fem Theil feiner bieberigen Memter nicht entbebren 218 Ctaatsfecretar follte er biejenigen fonnte. Dinge beforgen, welche unmittelbar vom Ronige expedirt wurden, und außer ben Ungelegenheiten mit fremden Sofen, allgemeine, bas beißt: gange Claffen von Dingen oder Derfonen umfaffende, Ber. anftaltungen betrafen. - Aber nun hatte auch ber Einfluß Gulbberge ein Ende. - Der Rronpring Friederich ergriff das Ruder. 218 Guldberg Struenfee, ater Ebeil. (29)

sich den 14 April jum ersten Male im Staatsra, the einfand, bekam er seine Entlassung, ward aber als Stiftamtmann nach Aarhus versetzt. Im Jahre 1802 bewirkte er seinen Abschied von diesem Posten, da er sich auf ein ihm in der Rähe von Aalborg gehö, riges Sut begab, wo er im Jahre 1808 verschied. — So war es Keinem der fünf Verschworsnen beschieden, in der, einst von ihnen mit Entsehen erfüllten, Hauptstadt seine letzen Tage zu verleben.

# Register.

#### 21.

Abildgaard, P. Chr. 1. 46. Aboe II, 65, 91, 198, 242, 263, 326, 328, 334, 403. Mcferbau, f. Bandmefen. Aldel I, 26, 36, 262, 339, 377. II, 5, 73, 380, 190. Mdler II, 143. Admiralitate. und Commiffariate : Collegium I. 3, 71, 85, 87, 148, 242, 250, 299, 333, 341, 355. II, 75, 92, 384. Memter überhaupt I. 35, 37, 40, 114, 231, 262, 273, 363. Mereboe I; 238. Magerfow II, 29, 384. Abrenfeldt I, 62, II, 169. Abrenftorff I. 116. II, 70, 198, 344. Afademie der fconen Runfte I. 22, 289, 344, 376, Mlefeldt, Conr. W. L. 90, 113, 318. - 5. Ab. L 118. - 5. L 199. - Fr. E. L. 399. II, 392. Mlembert, b', I, 174, 202. 2118 L. 232, 362. Alffir I. 238, 251, 271, 298, 299, 341, 402. II. 84, 75, 90, 104. Mitona I. 45, 167, 319, 320, 345, 381. II, 10, 45. Amalia, Charlotte, Pringeffin I, 74, 108, 125, 288, 315, 408. Mmtmanner L. 38, 322, 331. Anderfen II, 268. Anter, Rofod I. 44, 155, 269. II, 44, 242, 267, 345, Mumartichaften I. 37, 262, 273, 302.

**(29 \*)** 

Armenwefen I, 45, 263, 270, 289, 325, 381, 384. II, 13, 40, 175, 386. Mrnim L. 396. Arnebach II, 201. Atenftedt T, 90. Micanius II, 113. Affeburg I, 62. Mubert, d' II, 64. Muctionemefen I. 316, 375. Augusta, Louise, Pringeffin I, 408. II, 201 357, 358. Dringeffin von Bales I, 106, 172, 265. Muslander II, 68. Auswartige Angelegenheiten, f. Diplomatif. 23. Baben, Jac. I. 314. Bang, Oluf Lundt II, 268, 273, 290, 311, 354. Banfmefen I, 287, 366, 381. II, 27. Barbarifde Staaten L. 7, f. auch Alffir, Eunis. Bafedow L. 43, 133. II, 45. Bauerftand, f. Landwefen. Baumefen II, 28. Ban II. 202. Beamten überhaupt 1, 12, 35, 56, 164, 262, 271, 300, 331, 348, 351, 357, 375, 384, 411, 412, 74, 285. Bed II, 201. Bediente o: Domeftiten I. 33 36, 38, 332. II, 70. Beerdigungen 1, 394. II, 379. Beluffigungen 1, 108, 126, 139, 210, 279, 281, 325, 395, 407. II, 156, 160, 174, 227. Benjon, Jac. v. L. 39, 331. Bergamtecollegium I. 33. II, 13. Berger, Chr. 3ob. I. 272, 278, 292, 336, 412. II. 44, 79, 148, 156, 198, 200, 240, 242, 261, 326,

305. Juft v. I. 162, 167, 201, 214, 336. II, 14.

330, 333, 334, 407.

Bergwerte I, 20, 365. II, 13. Beringfiold, Ditlev II, 425, 430.

- Magnus I, 401. II, 177, 183, 188, 191, 199, 204, 207, 211, 226, 233, 397, 419.
- Thomas I. 401.

Berfentin I, 12, 48, 52.

Bernftorff, A. D. v. I, 110, 255. II, 235, 189, 416.

— Job. Sarthig Ernft v. I., 2, 3, 6, 12, 19, 43, 50, 55, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 77, 78, 92, 97, 98, 103, 111, 114, 115, 119, 125, 127, 133, 134, 136, 139, 141, 143, 149, 153, 162, 166, 170, 172, 178, 180, 204, 210, 211, 212, 218, 219, 222, 229, 232, 234, 239, 244, 264, 274, 294, 298, 344, 405. II, 58, 111, 209, 221, 237.

- beffen grau I, 110.

Befoldungen L. &.

Bewern, Fr. Chr. Ferd., Pring von Braunschweig 1, 78, 233. II. 162, 401.

Bevolferungsmaßregeln, f. Eben, Unebeliche Rinter.

Bibifow I. 401. II, 67.

Bie L 312.

Bielefeldt I., 256. II, 70.

Bjelfe I. 361, 406. II, 230, 396, 422.

Bierregaard L. 100.

Blattereinimpfung I. 213.

Blosset I. 67, 289, 402. II, 63.

Boje I. 148.

Bord I, 61, 63, 112, 136.

Bornemann L. 354. II, 34, 377, 385.

Bornholm I, 268.

Bothmer, S. Cafp. I. 104.

Braem I. 90, 113, 138, 169. II, 70, 83, 99, 242,

Brambilla II, 157.

Brandt, Cbr. v. II, 313.

- Enewold I, 109, 149, 154, 201, 203, 222, 230,

257, 279, 281, 282, 327, 328, 403, 410, 414. II, 9, 53, 81, 91, 98, 99, 132, 156, 276, 288, 293, 304, 314, 318. Brandtwein I, 153, 324, Bredal II. 158. Brieghel I, 218. II, 149. Bruun I, 128, Brun II, 157. Bruder, mabrifde H. 31. Brunnid I, 344. Buidmann I, 330. Bulom, U. Seine. II, 213, 235. gr. von L 79, 109, 115, 126, 132, 251. H, 234. - Bud. Ernft I, 148, 162, 172, 199, 218, 221, 280, II, 91, 167, 175, 198, 200, 234. Burgerfreiheit I, 336. Buiding I, 199. 3 Cabinet I, 235, 243, 256, 292, 342, 351, 354, 387, 410. II, 48, 279, 382, Cabineterath , Gebeimer- II , 243, 246. Callifen II, 47. Cameralmefen I, 365, 387, Carl, Pring von Seffen Caffel I. 76, 89, 90, 97, 99, 113, 118, 124, 170, 222, 227. II, 210, 399, 400, 30b. Sam. I, 185. Carlin I, 185. II, 310. Caroline, Pringeffin Wilhelmine L. 170, 47, 238, 354, 383, 426. Carffens, 21. 6. 1, 192. II, 30, 39, 209, 242, 267, Caffenffjold I, 20, 218, 306, 388. II, 143, 203. Catharina II, Raiferinn I, 119, 225, 295, II, 61, Cederfeld L 433. Cenfur I, 41, 235, 248. II, 88, 135, 143.

Charaftere I. 237, 263, 310, II. 73.

```
Chriffian V, I. 54, 59, 165.
```

VI, I, 26, 33, 37, 123, 154, 314.

VII, L. 2, 46, 57, 68, 76, 82, 84, 86, 103, 104, 109, 111, 114, 115, 123, 125, 133, 153, 155, 183, 202, 224, 229, 231, 252, 257, 260, 264, 280, 281, 282, 304, 403. 11, 84, 91, 107, 141, 147, 149, 161, 196, 205, 206, 208, 210, 245, 281, 286, 289, 290, 305, 323, 324.

Christianeburg 1, 209, 315, 403. 11, 191.

Christiansfeld II, 33.

Cicianon I. 254.

Cilano, Maternus de II, 45.

Ctaffelotterie I. 319.

Cloffen I, 126.

Cloffen II, 3, 370.

Clauffen I, 120. II, 36.

Collegien, überhaupt I. 237, 258, 274, 285, 300, 332, 411, 413. 11, 3, 48, 50, 51, 245.

Colonien I. 366.

Commers . Collegium, General. I. 20, 26, 60, 95, 100, 112, 142, 178, 271, 366, 370. II, 389.

Commergeommiffion I, 370.

Commeradeputation II, 3, 386.

Commiffionen gur Unterfuchung ber fruenfeeifden Reuer. ungen II, 382.

gur Berbefferung des Landfriegsmefens II, 399. f. übs rigens Alffir Commiffion, Baumefen, Commergcommifs fon, Bebeimeconferengcommiffion, Generallandcommif. fion, Inquistions commission, Landcommission, Postwefen.

Compagnien: Allgemeine L. 23, 34.

- Africanifde I, 24, 98.
- Affatifche I, 23, 34.
- Buineifche L. 23.

Confeil, Gebeimes I. 2, 54, 56, 62, 68, 84, 85, 114, 132, 141, 177, 264, 503, 305, 311, 312. II, 73, 275, 279.

Coren II, 168.

Cortfen II, 268. Eramer, 3ob, Andr. II, 155, 231, 226, 361.

Danneffiold, Caurvig I. 79, 132, 133, 139, 183, 250, 252, 339.

Samfee I. 59, 61, 62, 63, 65, 71, 83, 84, 86, 92, 97, 98, 104, 105, 109, 112, 113, 125, 131, 156,

Dau II, 139.

Debes II, 268.

Debn I, 105.

Delmenhorft I. 30, 120.

Departemente, f. Collegien.

Deputation, Commert, II, 1.

Deputirte I, 366.

Desmerneres I. 100.

Deutsche I. 43, 44, 314. II, 22,

Deutide Gprace I, 243.

Deutschland I. 18, 243.

Diplomatifche Angelegenheiten I. 4, 60, 67, 92, 119, 177, 219, 231, 243, 259, 266, 294, 315, 400. II, 53, 401.

Domeftiten I. 36, 18, 332.

Done I. 346. II. 35

Dragon, Bernb. II, 23.

Dragoner II, 89, 90, 140, 157, 161, 176, 192.

Druckfreiheit I. 236, 248. II, 143.

Droberg I, 123.

Duldung II, 31.

Dufd II, 45.

Duval II, 113, 157, 232,

During I, 162, 172.

Danifche Sprache I, 43, 53, 89, 107, 314. II, 75, 246.

E.

Chen II. 74, 379. Chlers, D. J. 1, 218. Eblers II, 45.

Eckfiedt, H. Heiner, H. II, 68, 143, 177, 184, 186, 187, 189, 192, 194, 196, 199, 204, 207, 226, 228, 243, 244, 248, 317, 384, 391, 392, 393, 397, 400, 429, 437, 444,

Elphinston II, 66,

England I, 6, 18, 402. II, 62, 63, 356, 367,

Entbindungshaus I, 383,

Entsehungsflistung I, 289, 382, 397, II, 14.

Eoben, Frausen I, 106, 126, 218, 225, 361. II, 271, — Lieutenant II, 199, 200.

Exerciertroup I, 399, II, 142,

## $\mathfrak{F}_{i}$

Fahriten I, 16, 18, 19, 20, 30, 33, 60, 92, 143, 215, 323, 365, 380. II, 1, 7, 10, 14, 95, 381, Fahritius I, 126. II, 30,

- 30h. Che. II, 30.

- grau II. 155,

Facfeln L. 252.

Balfensfiold, Geneca Otto b. I, 195, 314, 399, 400, 406. II, 53, 66, 68, 70, 81, 91, 96, 97, 110, 113, 132, 137, 162, 163, 167, 174, 185, 192, 198, 199, 239, 242, 262, 276, 327, 335, 339, 350, 351, 355, 408,

- Enemold II, 193, 207, 236,

Basmer L. 331.

Beiertage I, 271, 281, 293, 350, II, 74, 88, 377, Beignet, II, 70.

, Binang. Collegium I. 365. II. 73, 387.

Binangen I, 3, 7, 23, 28, 29, 32, 60, 63, 92, 93, 102, 143, 162, 166, 231, 241, 260, 261, 268, 285, 286, 326, 328, 349, 399, 409, II, 4, 27, 190, 285.

Binmarten I. 23, 34, 148, 180.

girde I, 90, 124. II, 72. Rifcher I. 356. II, Rifderei I, 15, 20, 143, 365. Rleifder 1, 65, 72, 88, 14Q. \_ E. II, 188. - R. I. 314. Rolter II, 35. Rontenan I. 72, 88. Rorftmefen L. 322, 365. Franfreich I, 5, 18, 62, 67, 402. II, 62. Rrangofen I, 43. Rredensburg I. 408. Rriederich II, 293. IV, I, 37. II, 21. V, 56, 59, 64, 79, 80, 84, 102, 109, 111, 117, 133, 153, 165, 226, 238, 249, 289, 373, 319. VI, als Rronpring I, 3, 140, 213, 215, 275. II, 79, 81, 156, 161, 228, 367. Erbpring I, 48, 74, 120, 125, 126, 133, 181, 282, 288, 315, 327, 343, 360, 408. II, 138, 177, 186, 189, 194, 196, 203, 205, 209, 244, 274, 280, 304, 340, 376, 399, 400. Rriederiche, Marie Cophie, Koniginn I, 170. Rriedericheberg I. 125, 127, 183, 206, 209, 235, 281, 305, 398, 406, II, 160. Rriedericheburg I. 124, 125, 126, 151. II, 157. Briederichebospital I. 336. II, 15. Rrieberichsfirche II, 28. Burftenftein, Diebe v. II, 265. Rabber II, 385. Barber I, 366,

#### Ø3.

Gabel, Frau, von I. 109.
Gabel, aus Mecklenburg I. 397. II, 157, 211, 236.
Garde zu Pferde 1,398. II, 339, 392.
Garrick I. 173.

```
Geburtstage des Koniges I, 325. II, 227.
Bebeimercabineterath, f. Cabineterath.
Gebeimeconferenzemmiffion L. 208, 340, 363.
Bebeimesconfeil, f. Confeil.
Bebeimerftaterath, f. Staterath.
Beiftlichfeit I, 42, 49, 388. II, 16, 74, 214.
Beneralforftamt , f. Borftmefen.
Generalitatecollegium I, 138, 251, 285. II, 70, 92, 164.
Generalfrigedirectorium I. 64, 65, 90, 116, 129, 139, 137.
Benerallandcommiffion, f. Landcommmiffion.
Benerallandmefeneçollegium, f. Landmefenecollegium,
 Generalpoffamt, f. Doffamt.
. B. neralzoffammercoffegium, f. Bollfammercoffegium.
 Benua I.
 Georg II, I, 47.
   - III, L. 6, 106, 171, 265.
 Bermain, Gt. I. 3, 4, 63, 65, 68, 70, 78, 79, 95, 112,
      115, 116, 124, 125, 127, 136, 138, 227, 232, 372,
      11, 136, 391, 393.
 Gerffenberg 1, 308.
 Geuß II, 22,
 Bewerbfleiß II, 17, f. Babriten, Sandel und Landwefen.
 Gemerbfreibeit, f. Dandmerfe.
 Bleichen, v. II, 63.
 Bleichheit ber Rechte I. 389. II, 163, 380.
 Gloucefter, Bergog von I. 183, 233, 261, 263, 271, 362,
      378, 399.
 Enabengehalte I. 8, 164, 352, 363, 374. II, 2.
 Boeffel II, 64.
  Brade, verbotene I. 42, 385, 308.
  Gram I, 361.
  Gronland I, 23, II, 139.
  Gute I, 89. II, 162, 164, 169, 195, 197, 198, 200,
       235, 263,
  Gulbberg, Dre-Sbegh I. 313. II, 177, 186, 187, 199,
       196, 204, 206, 242, 248, 267, 273, 392, 394, 398,
       400, 402, 411, 447.
```

```
Gungerus I, 360. II, 391.
 Bunning I, 402. II, 63.
Gustaf III, I, 7, 75, 103, 288. II, 62.
 Gollenftolpe L. 75.
 Boldenfrone II, 61,
 Gapler, Pt. Ellas L. 65, 116, 138, 206, 221, 231, 241,
     254, 298, 399, 303, 308, 322, 327, 330, 341, 346,
     347, 357, 364, 365, 379, 406. II, 48, 69, 70, 78,
     86, 164, 191, 198, 200, 242, 335, 336, 350,
     455, 498.
       Frau v. I, 115, 126, 212, 218, 255, 307, 327,
     406. II, 79, 155, 191, 198, 200, 235, 242, 326,
     332, 351, 355, 408.
   - Sigm. W. L. 120.
Bort I, 62, 68, 69, 116, 137.
Damburg I. 130, 165, 238.
Sandel I, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 33, 34, 60, 95, 98,
     142, 178, 180, 247, 261, 263, 275, 299, 312, 322,
     350, 365, 380. II, 1, 7, 10, 23, 47, 65, 387.
Dandwerke I, 16, 18, 22, 343, 350. 353, 377. II, 7.
Danfen, D. I. 356. II, 64, 198, 200, 242, 263, 326,
     328, 332, 403.
Darboe, Ludw. I, 55, 11, 55, 268.
  - Major II, 395.
Saredorff II, 28.
Lauch, A. I. 62, 138, 162, 213, 216, 219, 254, 272,
     359, 399.
  - ' 8, I. 216.
Daustaufe I. 42, 389.
Darthaufen I. 72, 88, 214, 308, 333, 355, 356, 358.
   -II, 164,
Dec, Jorgen II, 251, 260, 268, 316, 317, 318, 354.
Deespen I. 148.
Segelund II, 268.
Deinrich II. 37.
```

```
Beinfe 2B. II, 52.
Delfried II, 221.
Delfingber II, 30.
Delgen II, 13.
Denningfen I, 345.
Benrici II, 45.
Derouville I, 69, 79, 136. II, 63.
Derzogthumer: Schleswig und Solftein I. 130, 131, 148,
    170, 273, 284, 285, 293, 309, 345, 366, 375, 385,
    387, 389, 393. II, to, 11, 30, 144, 381.
Seffelberg, D. Jac. Benning v. II, 73, 98, 200, 239,
    242, 262, 326, 327, 332, 402.
Dirfcholm 1, 244, 403, 407. 30.
Dielmftferne I, 366. II, 268.
Soben I, 90, 249, 267, 316, 399.
Dof 1. 8, 74, 81, 106, 108, 123, 124, 139, 142, 155,
     179, 181, 182, 209, 261, 275, 281, 289, 328, 360,
    372, 375, 402. II, 74, 108, 117.
Dofgericht L. 139, 153, 156, 160, 174, 227, 285.
Soffmann II, 25.
Dofpoft II, 25, 152.
Dof- und Stadt Bericht 1, 373. 11, 385.
Sold, Chr. Chob. I. 140, 155. II, 185.
      Br. Guft. 1, 80, 144, 145, 147, 162, 167, 218,
    219, 225, 254, 262,
      23. Cont. I. 80, 123, 125, 139, 140, 150, 162,
    170, 172, 178, 181, 183, 184, 199, 201, 202, 203,
    205, 206, 208, 212, 215, 218, 219, 221, 222, 250,
    328, 332, 404. II, 83, 111, 150.
      Algent II, 22.
Solland L. 18, 34.
Dolm, L 44, 330.
      Det. II, 268.
Solftein I. 5, 29, 31, 119, 130, 131, 165, 170, 259,
    294, 345, 366, 393. II, 7, 115.
    Carl v. I. 88.
```

Solftein ju Lethraborg I. 225. II. 265, 357.

- beffen grau I. 4. II, 357.

- Ulr. Ad. I., 12, 218, 347, 367, 370. II, 47, 201, 243, 396.

- deffen Brau I. 327, 403, 405, 406. II, 9, 87, 115, 122, 155.

hoogland I. 241, 242, 298, 299.

Doppe L. 72, 88, 253, 256.

- Pet. II, 268.

Sorn, Adam I, 103.

- 8. I. 282, 354, 375. II, 218.

Sorff II, 24.

Sofpitalet I. 46, 384. II, 14, 15, 27, 387.

Suth I, 77, 78, 90, 113, 124. II, 70, 207, 391.

Sojer I. 129.

Dubner I. 343, 358. II. 39.

J.

Jacobi II, 236.

Jagd I. 126.

Jardin II, 29.

Jeffen II, 196.

Jones, Som II, 16t.

Inquisitionecommission, beständige II, 33, 379.

- über die am 17 Jannar Berhafteten II, 242.

Island I. 23, 34, 366.

Juden II, 28.

Juel Wind, Jens Rragh I. 269. II. 242, 264, 266,

267, 272, 307.

Juggert, Job. Ludiv. I, 376.

Jagerepriis I, 126.

#### P.

Raas, 8r. Chr. 1, 87, 88, 100, 239, 242, 299. 11, 46, 140.

- Fr. Chr. I, 98, 100. II, 29.

- Wulfgang I, 246. II, 235.

```
Ralfreuter, Fraulein v. I. 155. II. 235.
Rammern, die drei I, 366. II, 1, 23.
Rangelleien, danifche I. 3, 177, 266, 344, 345, 372,
    II, 5, 30, 75, 285.
  - deutsche I, 264, 344. II, 5, 30, 285.
Raffe fur Rinder I, 382.
Reith II, 63, 172, 191, 265, 356.
Rindermorde I. 382, 388. II, 37.
Rirde L. 42, 136, 271, 335. II. 6, 31, 47.
Rirdboff I, 159, 162.
- II, 30.
Rlevenfeldt II, 139.
Rlopftoct I, 43, 246.
Rnuth II, 267.
Roce I, 320.
Ropenhagen I. 16, 20, 22, 24, 25, 37, 46, 263, 284,
     311, 320, 324, 340, 347, 372, 380, 393.
     30, 47, 74, 231, 377.
Rorff I, 5, 67, 110.
Kornhandel 1, 282, 309. II, 10, 12.
Rouftrup I. 100.
Rrabbe II, 186.
Rragh II, 37.
Rragenftein L. 44.
Briegemefen , f. Aldmiralitatscollegium, Generalitatscolle.
     gium, Landetat, Gecetat.
Rrogb I, 162,
Eronauter I. 261.
 Rroll II, 386.
 Runfte, icone I, 18, 21.
 Soller Banner, Ludw. v. II , 54, 78, 146, 159, 167,
     177, 182, 187, 192, 194, 200, 202, 207, 208,
     226, 228, 242, 243, 248, 391, 393, 398, 399,
     400, 436.
 Coppern 1, 218, 329.
```

Ē.

Pandcommiffion I, 128, 136, 144.

- General. I, 292, 336, 367, 369. II, 4.

- fur bie Berjogthumer I, 293.

Bandefat I, 8, 10, 21, 31, 40, 60, 64, 67, 86, 89, 95, 129, 130, 254, 261, 314, 334, 364, 371, 372,

384, 398. II, 7, 22, 67, 175, 246.

Pandmefen 1, 322. II, 380.

Landwefenecollegium, Generale 1. 146, 292.

Lange II, 45.

Langebeck II. 224.

Laquaismus I. 38, 332.

Leibmache 1, 398. II, 163, 190, 279, 300.

Perener II; 155, 231.

Lewegon I. 280, 398. II, 139, 268, 271.

Pinde II, 243.

Potterien L 319. 11, 7, 21, 27, 88.

Louife, Koniginn L. 47.

- Prinzeffin I, 74, 76, 108, 124, 162, 170, 210, 399, 400.

Lowson I, i, 147. II, 14:

Ludwig XV, L. 173.

Lunding 1, 292, 351, 381. II, 14, 47.

Lurus I, 182, 247, 351, 381.

Pubect I, 5, 96, 120, 238.

Lube, von der I, 140, 167, 218, 219, 225, 320, 336, 347. II, 227,

- Brau v. d. I. 140, 152, 218, 219, 225.

Pardorph I, 305, 306. II, 83, 146, 242, 267, 354.

#### M.

Dragistrat, topenbagener 1, 37, 332, 347. II, 384, Mallet 1, 43, 52.
Malleville II, 198.

- grau ven 1, 126, 208.

Marie, Juliane, Koniginn I. 6, 55, 74, 108, 125, 182, 234, 288, 315, 327. II, 138, 177, 181, 186, 187, 188, 191, 196, 203, 400. Marofos II, 60, 95, 98. Martfeldt L. 178, 313. Martini, Raffirer II, 52, 198, 200, 234. - Canger II, 109, 225. Mathilde, Caroline, Koniginn I. 47, 103, 104, 108, 110, 123, 125, 150, 160, 161, 163, 182, 183, 208, 212, 213, 216, 220, 221, 243, 245, 276, 278, 280, 326, 328, 361, 403, 407, 408. II, 9, 81, 91, 115, 141, 157, 161, 175, 194, 197, 201, 204, 205, 209, 215, 235, 250, 264, 265, 274, 280, 356, 376. Mathildenorden I, 326. Matrofen 1, 325. II , 74, 89, 135. Matthieffen I. 370. II, 47, 200, 385. Medicinalmefen I. 335, 384. II, 7, 14, 46. Memoriale I, 294. Mente II, 45. Mobamed Ben Abballab I. 98. Moltfe, Adam Ferd. II, 148, 241. Mdam Gottlob I, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 19, 56, 64, 66, 67, 69, 74, 83, 118, 125, 141, 145, 147, 182, 254, 288, 389, 307, 377. II, 186, 209. Brau, Gemablinn bes Lettermabnten I. 57. Unt. Beinr. I. 411. Fr. Chr. I, 124, 125, 139, 162, 172, 206, 218, 221, 288, 361. - grau, Gemablinn des Lestermabnten II. 128. - Serm. Cep. I. 67, 141, 219. - 3. G. I. 141, 148, 357, 388, 389. - Magn. I, 118, 126, 138. Moranti II, 108, 228. Munt II, 46.

Můnch L, 91.

Struenfee, ater Ebeil.

(30)

Münter, Balth. I., 187. II. 254, 308, 312, 313, 317, 319, 325, 355.

Mungwesen I, 27, 366. II, 27, 346.

Melmann I, 44.

Molting, Fraulein v, II, 203, 357.

37.

Meapel I. 7. II, 63. Mielsen I. (49, 81, 215, 236.

Diefen L. 147.

- I, 333.

Norwegen L. 4, 31, 38, 45, 78, 117, 153, 309, 321, 333, 346, 359, 366, 371, 381. II, 4, 12, 30.

Mumfen I., 399. II, 91, 142, 401.

- Frau von II, 228, 444.

D.

Dbelig II, 268.

Oberfteuerdirection I, 148, 367.

Dbrigteiten L. 37, 331, 375.

Ochsen, gebratene II, 96.

Ddelfrecht I. 31, 321.

Deconomie und Commerz . Collegium, General, Landes, I,

Deder I. 30, 43, 275, 292, 317, 338, 342, 367, 486, II, 7, 13, 23, 384, 388.

Ogier, Jean François d', I. 5, 6, 67.

Oldenburg L. 5, 30, 120, 319, 320, 345, 366, 371, 401.

- v. II, 201.

Orbenszeichen I. 26, 140, 310, 326.

Ortwed II, 317, 318.

Osborne Is 123, 125, 280.

Often, Sigfried von der, I. 70, 297, 308, 316, 327, 375, 400. II, 4, 57, 80, 133, 154, 186, 201, 207, 210, 228, 233, 243, 244, 247, 267, 391, 393, 400, 404.

## P.

Panin, Mifita I, 295. II, 53. Manning I, 190. II, 52, 198, 200, 234. Marticularfaffe I. 363. 11, 4, 285, 300. Vauli, D. G. 255, 389. - I. 330. II, 30. Vent II , 2, 6, 7. Berfentin, Frau v. L. 140, 151, 199, 201, 213. Metrowitich, Poul I. 119. Menmann II, 29. Mferbewettrennen I. 407. II, 157. Mferbeffeuer I. 291. Pflegeanstalt II, 14, 386. Daueg I, 292. Philodanus f. Gulbberg. Philopatreias f. Bie. Dilo L. 377. Pleffen, E. I. 126, 361. II, 54. Chr. Ludv. Scheel v. I. 292. Frau v. I, 106, 110, 123, 150, 172, 220. Bietor p. I. 84, 360. Polizei I. 33, 37, 263, 282, 348, 349, 351, 354, 367, 394. II. 7, 141, 230, 377, 386. Montoppidan II, 44. gortugal L. 7. Poftwefen I, 320, 330, 363: 11, 30. Prefefreibeit I. 263, 248. Mreusien L. 61, 396. Beipilegien I. 263.

Q.

Quiff II, 155.

Proeck I, 330.

Maben I, 219, 357.

Rangewefen I. 26, 237, 281, 310, 372.

Ranzau, Cai L. 376.

- Sans, ju Michelerg I, 124, 198, 201, 226.
- Schaff Carl, zu discherg I, 62, 78, 90, 117, 138, 149, 198, 201, 224, 226, 232, 234, 241, 245, 254, 257, 259, 268, 296, 298, 303, 307, 316, 327, 328, 400. II. 48, 53, 69, 77, 81, 83, 86, 114, 162, 173, 180, 187, 193, 196, 200, 204, 207, 210, 226, 227, 244, 247, 249, 314, 323, 336, 391, 392, 393, 394, 404, 412, 432.

Realfonle I, 45. II, 14, 18, 22,

Rechtspflege I. 36, 37, 38, 261, 312, 336, 348, 350, 372, 389, 390, 391. II. 6, 30, 285.

Reide I, 268.

Reifen Chriftians VII. I, 61, 125, 216.

- Caroline Mathildes I. 105.

Reigenftein L. 378.

Rentefammer I. 127, 143, 363, 367. II, 28, 38.

Refemit II, 14, 21, 22.

Meventlau, Ditl. I. 2, 48, 50, 57, 58, 59, 68, 69, 74, 81, 83, 98, 99, 112, 113, 115, 118, 119, 125, 139, 141, 143, 149, 163, 219, 234, 264, 288, 328. II, 221.

- grau von I, 49,

Reverdil I. 43, 53, 70, 79, 81, 109, 112, 115, 125, 127, 128, 129, 135. II, 68, 82, 113, 147, 235. Roepforff, Generalgouverneur II, 35.

- E. A. II, 207.
- Major II, 194. I, 200.

Roger L. 43.

Rofenburg I, 406.

Rosentrands, F. Chr. I, 3, 63, 64, 68 70, 85, 118, 119, 149, 182, 219, 245, 264, 307, 356.

Rofenfrande, Solger 1, 128.

Rothe, Toge I, 351, 367. II, 7, 23, 218, 225, 388.

Rumohr I. 87, 88, 148. II, 93.

Mußland I, 4, 6, 67, 110, 119, 139, 177, 226, 229, 245, 247, 259, 294, 297, 316, 334, 400. II, 53, 62, 67, 183, 401.

Riberg L. 381. II, 4, 13, 357.

Remling II, 227, 243, 244, 247, 267.

# ල.

Galbungefeier I. 124, 125.

Salbern Gunderot I, 110, 112, 119, 122, 131, 133, 134, 136, 149, 162, 166, 167. II, 53.

Galo I, 378.

Call I. 366. II, 12, 24, 346.

Sames I. 391, 336, 340. II, 54, 78, 161, 166, 167, 391.

Garti I. 281, 409. II, 158.

Sardorf, Matth. L. 3, 5, 15.

Schack, Joach Rathlou I, 143, 144, 145, 147, 167, 254. 303. II, 206, 227, 243, 244, 247, 266, 267, 282. 392, 400, 448.

- Engel. Ernft II, 148, 161, 292.

Chaumungen L 106, 137, 325, 379.

Schauspiele I, 108, 139, 281, 328, 403, 407. II, 116, 157, 210, 228, 362.

Scheel, Chr. Ludiv. I, 292.

- 382, 384, 388, 389.
- Rammerherr I. 282.
- Graf I, 295, II, 53, 64.

Cheffer I, 289.

Schiffahrt II, 12,

Schimmelmann, 5. Hein. I. 3, 4, 112, 113, 139, 142, 143, 148, 155, 158, 164, 166, 170, 172, 176, 204. 213, 219,222, 233, 288, 308, 364, 400. II, 400,448,

```
Schimmelmann, Frau v. I, 3. 4, II, 155.
 Schindel I. 46.
 Schlegel, J. E. L 43.
        3. D. I, 43, 44.
 Schlemann II, 192, 194.
 Schleswig I, 5, 29, 31, 119, 130, 131, 170, 366, 376.
      II, 31.
 Schleth, I, 216. II, 149.
 Schmettau L. 116, 118. II, 146.
 Schroberfee L. 230, 352, 385.
 Schubart I, 166.
 Goulen I, 44, 45. II, 6.
 Schulze L 91, 116, 284.
 Schmidt II, 242, 264, 267.
 Schumacher, M. I. 135, 136, 147, 162, 218, 257, 275,
     292, 312, 328. II, 209, 210, 242, 400, 447.
       3. R. I. 314.
 Schüt L 345.
 Schweden I, 6, 60, 75, 94, 96, 103, 239, 260, 288, 295,
     401. II, 61, 401.
 Schonheider I, 162.
   - II, 15.
 Secetat I. 21, 41, 59, 65, 71, 84, 85, 132, 239, 242.
     250, 261, 333, 341, 355, 364, 371, 401. H., 7,
     64, 79, 484.
 Gegner II, 25.
 Geibelin II, 268.
Gevel II, 242, 264, 267, 340, 353, 354, 355, 420.
Sneedorff, Jens Schelderup I. 249, II, 178.
Gorbe L 44, 358, 378. II, 45.
Spanien L. 7.
Sperling I, 5, 8, 70, 79, 115, 124, 141, 150.
Sporteln I, 261, 332, 346, 349, 356, 361, 363, 367,
     327, 437, 384.
Sprengporten II, 54, 63, 173.
Staaterath, Beheimer II, 344, 383.
Stadte, Proving. I. 16, 20, 30, 46.
```

Stadtrath, Kopenhagener L. 345, 354, 370, 372, 393.
II, 147, 179, 243, 384.

Stampe I, 114, 128, 129, 145, 322, 346, 358, 373, 368, 392. II, 63, 38, 39, 242, 266, 267, 254, 383.

Stemann I, 147, 345. II, 426.

Stempelpapiir I. 320, 322, 365. II, 74.

Steuern I, 8, 163, 260. II, 11, 47.

Sticht II, 45.

Staffeldt II, 62, 139.

Stolberg L. 12.

Storm I. 140, 154, 158, 321.

Strafrecht I, 386, 390. II, 37, 74, 88.

Struenfee , Aldam I. 185. II, 146, 310.

- E. E. Aug. I, 186, 367, 406. II, 2, 7, 23, 28, 139, 191, 193, 198, 200, 240, 242, 262, 345, 355. 417.

- Ebr. Gotthilf I, 186. II, 73, 198, 232.

Studegaard II, 268.

Sturs I, 43, 162, 201, 218, 330, 346, 370, 377, 378, II, 3, 4, 30, 79, 209, 237, 246, 330, 378, 433, 404. Subt I, 351.

Suhm I. 358. II, 39, 206, 218, 242, 248.

Soblenthal I. 154, 161, 199. II, 118, 252.

- Frau b. L. 154.

 $\mathfrak{T}$ .

Taufdvertrag, f. Solftein.

Terier L 328.

Theuerung L. 324, 350. II, 10, 11.

Thienen II, 155, 235.

Shott I, 1, 2, 69, 73, 99, 112, 115, 119, 139, 149, 219, 264, 344. II, 208, 227, 243, 244, 247, 266, 268, 357, 382.

Titeln L. 140, 237, 263, 310. II, 73.

Eitlen L. 335.

Titulatur L. 294.

Tobafehandel II. 24, 346.

Tobe I, 15.

Toleran; II, 31.

Toep II, 149.

Tortur II, 35, 379.

Treid II, 205, 207.

Treichow, M. II, 268.

Trolle I, 218, 225.

Tunis I, 402.

Turfei I, 7, 239. II, 64.

### 11.

11stall I. 76, 269, 273, 277, 307. Unebeliche Kinder I. 379, 386. Universität, Kopenhagener I. 44, 317, 343, 358. II, 39. Unterofficiere II, 88.

## N.

Biehseuche I. 25, 275.

Boltaire I. 109, 168, 250, 380.

Borrathe von Getraide II, 11.

### W.

Mahlspruch, Chr. VIItes I. 124, 326.

Waisenhaus I. 290. II, 18, 21.

Wandler I. 394. II. 146.

Marnstedt F. Chr. I. 162, 205, 206, 213, 216, 218,

221, 224, 279, 329. II, 110, 148, 235.

— D. W. I. 294.

Wasserschiebe I. 147, 218, 294, 404.

Wedelsparre II. 430.

Megener I. 329, 360. II, 28.

Wespecial I. 330. II, 7, 12.

Wessels II, 139.

Wessels I. 202.

Westindien I. 27, 34, 39, 143. II, 10, 35, 73.

Wiedewelt I. 377.

Wilhelm, Prinz I. 170.

Millebrandt I, 299, 355. 256. II, 92, 95, 198, 200, 242, 329, 334.

Wiffenschaften I, 15, 18, 36, 43, 317, 343, 358, 378.

Bittmencaffen I. 36. II, 39, 384.

Wium I. 89.

Wimet II, 273, 278, 288, 317, 354.

3.

Binfen I, 323. II, 74, 381.

Zoega I, 218. II, 52, 198, 200, 234.

30Atammercollegium, General I. 142, 255, 271, 367. 11, 389.

300mefen 1, 7, 30, 33, 92, 98, 143, 178, 366, 379.
11, 23.

3mei und breißig Danner I, 283, 349, 353. II, 297, 386.

Berzeichniß der Schriftsteller, so wie der anonymischen Schriften, die ansgesührt sind, nebst Bezeichnung der Seiten, wo sie entweder erst genannt werden, oder wo Stellen derselben mitgetheilt sind, oder endlich wo sich theils Berichtigungen theils Beurtheilungen finden.

Ubrahamson, 5. 28. Fr. L 89. II, 70. Abelslerikon, banft I, 168. Allehaande, baglig II, 201. Unzeigen. Schleswigs Sols fteiniche II. 145. Aicherade, Schulfab L. 1220 Aufklarungen, authentis che I, 56, 137, 177, II, 215. 11, 24, 147, 177, 181, 184, 185. 188, 189, 190, 201, 203. 214, 216, 229, 272, 448, XII. Aftenblad, Ayt I, 241. Aftenpost II, 201. Baden, G. E. L. 4, 16, 214. 249. II, 77, 311. - Jac. II, 222, 226 261. - Eb. I. 378. Barens L. 270. Baggefen II, 368. Bernftorff, J. 5. E. L 161. Rertuch L, 176. Brandts Proces II, 288. Fromn L, 176, 182, 211, 212, 219, 228, 230. 61, 182, 188, 201, 203, Bruun, Friedericke II, 255. Bund II, 222. Husting I, 200.

Camerer L 63. Cancellieri It, 368. Carr II, 357. Christiani I. 241. II, 407. Clausen L, 121. Collin II, 4. Cramer II, 227. David Mathan L 28. Domaffagt over Brandt II, II, 307. - over Struensee II, 303. Efterretninger , Tigbens bavnsUdressefontoirs I, 111. - Risbenhaunste Lærde II, 179 - om den danske Speetat Eggers C. U. D. I. 247. II, 145. Elvere II, 371. Engelstoft I. 102. Ewald, Joh. I, 247. 11,160. Kalkenskjold I, 170, 120, 216. II, 57, 68, 133, 134, 170, 184, 188, 210. 216, 272, 282, 287, 344. 355, 413, 414. Fauth L. 83. Seldborg II. 358. Fogtmann. I. 167.

Gafpari I, 91.
Gazette de Cologne II, 201.
Gebhardi I, 4, 167.
Greve Struensee, hans Levs
netebestrivelse I, 198.
Guldberg I, 313. II, XI.

Dalem I. 275. Hansen II., 264. He II., 253. Heiberg, P. A. II., 375. Heß I. 61. Heß, G. I., 102. II., 37. — J. K. I. 41. 7. II., 360.

Jenifch I, 179. 3bder I, 185.

Rrohn II, 369. Ruttner II, 356.

Rangebeit I, 36. II, 37.
Langebeit I, 54. II, 137,
169. 224.
Lebenslauf, Abam Struenses I. 185.
Letters of an english Gentleman II, 9, 162, 189,
382. XI.
Lutdorf I, 59, 150, 222. II 146.

Malling II, 45.
Martend I, 121.
Martfeldt I, 19, 178.
Matthisson I, 82.
Memoires secrets I, 126.
Mercurius den danste I,
Meusel I, 118.
Mourier I, 135.
Münter, Halth. II, 187/
254, 308.

Madrichten von den Oppfern der Politik I, 186.

von einer unglücklichen Königinn II, 368.

Moefelt II, 352, 319. Myerup I, 16, 56, 77, 133, 236, 350. II, 45.

Deder I, 16, 63. Dehlenschläger II, 368.

Penelope I, 107. Petersen G. P. II, 2012 Philocosmus, f. Martseldt. Philodanus s. Guldberg. Pram I, 255.

Nahvef I, 110.

Nasmussen I, 102.

Neverdil II, 148.

Niegels I, 185.

Noman I, 153, 201, 201, 201, 203, 211, 212, 216, 251, 170, 171, 172, 216, 251, 299, 307.

Notenfand Goiffe I, 255.

Nothe, T. II, 225, 226.

— (Pseudonym) II, XI.

Samling of Forordnins ger I, 131. Schlegel, J. H. 176. Smettau I, 118. Schlosser L. 294. Schriften in Sachen Struenfees II, 272. Geeretan II, 417. Spittler II, XXI. Sporon I, 250. Stampe I, 115. Statsjournal, danft I, 76. Statevennen L. 176. Stephanson I, 34. Sturt; I, 220, 378, 406. Terier L. 339. Tiden, Tidffrift II. 404. Trefcou L. 24. Erojel L. 321.

Uldall II. 76, 283. Under L. 197.

Woltaire L. 166, 250.

Barnfiedt, Fr. C., |
Statevennen.
Barnfiedt 9. M. L 296.

Westenhold I, 13. Wiborg, II, 46. Wislams I, 124, 186. II, 181, 186 Worm, I, 189. Wrapas II, 291.

Wrapast II, 291.

Pves, -d' I, 37. II, 179, 185, 367, 400, 443.

Of II, 268.

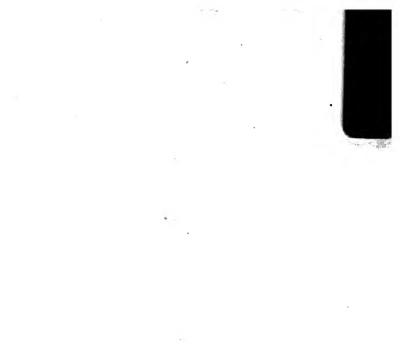